BERLIN, APRIL 1938

*Emden* 

Radien

V. JAHRGANG 4. FOLGE

# Der Chillian Shrift

m.

Schneidemühl

Berlin 🔘

Börlitz

Q Waldenbur

9 Glats

Beuthen

aríenburi

Ratibor

Trier whe Continue of Michael Continuence of Massau Continuence of

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



# Über 100 tote Freiheitshelden

hat allein das Sudetendeutschtum ju beklagen. Niemals darf der Keichsdeutsche vergessen, daß diese Blutzeugen gefallen sind für Deutschland, für ein Deutschland, das größer ist als das in unnatürlich enge Grenzen gepreßte Deutschland von Versailles. Deutschland ist größer.

Doch ift aus jedem solcher Gräber immer wieder der verschüttete Traum jur Wirklichkeit auferstanden. Die Hoffnung und der Glaube sind geblieben, daß einmal der Tag kommen wird, da die begrabenen Gliesder unseres Volkes aus der Gruft, in die Haß und Versachtung völkischer Lebensrechte sie geworfen, wieder handelnd und das deutsche Schicksal mitsbestimmend auf die geschichtlische Bühne Mitteleuropas treten werden.

### Inhalt diefer folge:

PREIS DES HEFTES

dem die Karte ,,87 545 000 Deutsche
in Europa" beiliegt

20 RPF.

| 5. g. Woweries:<br>Die größere Einheit .         |      | •   |   |   |   |   | • | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   | 124 |
|--------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| dr. a. Wache:<br><b>Überstaatliche Volksgeme</b> | ínfo | haf | t | • | • | • | • | • | • | • | ٠ |   |   | 126 |
| n. von Schumacher: Zusammenschluß                | •    | •   | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | • | • | 129 |
| hundert Millionen .                              |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Deutscher merk Dir das                           |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 152 |
| Frage und Antworten                              |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Das deutsche Buch .                              | •    |     |   | • | ~ |   | • | • |   |   |   | • |   | 159 |

April 1938 V. Jahrg. · 4. Folge

# Der Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

First dem den Jusammenschluß aller Deutschen auf Brund des Selbst-bestimmungsrechtes aller Völker zu einem Groß-Deutschland

#### 20000 70 000 1100000 ÜBRIGES EUROPA 150 000 190000 270000 3 500 000 1 200 000 115000 1 700 000 700 000 800000 000 009 6 200000 420000 200000 10000 3000000 150000 67 000 000 LIECHTENSTEIN NIEDERLANDE SÜDSLAWIEN DÄNEMARK FRANKREICH LUXEMBURG RUSSLAND DEUTSCH-ÖSTERREICH RUMÄNIEN TSCHECHO-SLOWAKEI LETTLAND ESTLAND LITAUEN mit Memel UNGARN DEUTSCHES BELGIEN ITALIEN SCHWEIZ POLEN DANZIG REICH

# Kundert Millionen

| V           | A             | A      | A       | 1          |
|-------------|---------------|--------|---------|------------|
| NORDAMERIKA | IBERO-AMERIKA | AFRIKA | ASIEN   | AUSTRALIEN |
| 8 500 000   | 1 200 000     | 54 000 | 195 000 | 52 000     |

# Der führer:

"... Das starke Streben nach einer wirklichen Neutralität, das wir in einer Reihe europäischer Staaten beobachten können, erfüllt uns mit tieser und ausrichtiger Bestriedigung. Wir glauben, darin ein Element steigender Beruhigung und damit steigender Sicherheit erblicken zu dürfen. Wir sehen aber umgekehrt auch die schmerzslichen Folgen der durch den Versailler Wahnsinnsakt durcheinandergebrachten europäischen Landkarte der wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Lage.

Allein zwei der an unseren Grenzen liegenden Staaten umschließen eine Masse von über zehn Millionen Deutschen. Sie waren bis 1866 mit dem deutschen Gesamtvolk noch in einem staatsrechtlichen Bund vereinigt. Sie kämpsten bis 1918 im großen Krieg Schulter an Schulter mit dem deutschen Soldaten des Reiches. Sie sind gegen ihren eigenen Willen durch die Friedensverlräge an einer Vereinigung mit dem Reiche verhindert worden. Dies ist an sich schmerzlich genug.

Ilber eines aber darf in unseren Augen kein Zweifel bestehen. Die staatsrechtliche Trennung vom Reich kann nicht zu einer volkspolitischen Rechtlosmachung führen, das heißt, die allgemeinen Rechte einer völkischen Selbstbestimmung, die übrigens in den 14 Punkten Wilsons (Siehe Sch. Br. 3/38 Seite 87. Schristltg.!) als Voraussetzung zum Wassenstillstand seierlich uns zugesichert worden sind, können nicht einfach mißachtet werden deshalb, weil es sich hier um Deutsche handelt! Es ist auf die Dauer für eine Weltmacht von Selbstbewußtsein unerträglich, an ihrer Seite Volksgenossen zu wissen, denen aus ihrer Sympathie oder ihrer Verbundenheit mit dem Gesamtvolk, seinem Schicksal und seiner Weltauffassung fortgesetzt schwerstes Leid zugefügt wird!

Wir wissen genau, daß es eine Alle befriedigende Grenzziehung in Europa kaum gibt. Allein um so wichtiger wäre es, unnötige Quälereien von nationalen Minoritäten zu vermeiden, um nicht zum Leid des politischen Getrenntseins auch noch das Leid der Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volkstum hinzuzufügen. daß es möglich ist, bei einem guten Willen hier Wege des Ausgleichs bzw. der Entspannung zu sinden, ist erwiesen worden.

Wer aber eine solche Entspannung durch einen Ausgleich in Europa mit Gewalt zu verhindern versucht, der wird eines Tages die Gewalt zwangsläufig unter die Völker rufen! Denn es soll nicht bestritten werden, daß, solange Deutschland selbst ohnmächtig und wehrlos war, es viele dieser fortgesetzen Verfolgungen der deutschen Menschen an unseren Grenzen einfach hinnehmen mußte. Allein so wie England seine Interessen über einen ganzen Erdkreis hin vertritt, so wird auch das heutige Deutschland seine wenn auch um soviel begrenzteren Interessen zu vertreten und zu wahren wissen. Und zu diesen Interessen des Deutschen Reiches gehört auch der Schutz sener deutschen Volksgenossen, die aus Eigenem nicht in der Lage sind, sich an unseren Grenzen das Recht einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschaulichen Freiheit zu sichern! . . ." (am 20. 2. 1938 vor dem Reichstag)

## Die größere Einheit

"Je mehr der Stahl geglutet, je harter ist das Schwert, je mehr ein Herz geblutet, je hoher ist sein Wert."

Dieser Rampspruch Roseggers tennzeichnet den nur in überstaatlich-völkischer Gemeinschaft mit uns Reichsdeutschen verbundenen Bolksgenossen den Grenzen des Reiches, er ist die Charafterisierung des früher sast ver-

geffenen Deutschen in aller Belt.

Wahrlich, es ist ein unerhörtes Leiden und ständiges Opsern, ein stilles Bluten, aber auch ein stolzes Erwachen, dessen Ausmaß weder in Jahlen noch in den wenigen Seiten dieses und des nächsten Sestes der Schulungsbriese Platz sinden kann. Wir wollen teineswegs jenen in der Weltpropaganda gegen Deutschland verbreiteten "Expansionsgelüsten allbeutscher Art" neuen Stoff geben. Der Führer hat die Lage zu flar gekennzeichnet, um diese Gesahr herauszubeschwören. Es genügt, wenn wir im Reich Mann für Mann und Frau sür Frau zu würzbigen beginnen, welche täglichen Opser denen dort draußen die Erhaltung ihres Bolkstums wert ist.

Wie aber selbst Gisen ein Zuviel an Glut nicht ertragen kann, ohne brüchig zu werden, so hält auch das stärkste Serz ein dauerndes Bluten nicht aus.

Soweit find wir heute.

Jeder Binnendeutsche fängt an, endlich zu erkennen, wie dringend notwendig die Schaffung der nationalsozialistischen überstaatlichen Bolksgemeinschaft geworden ist. Sie allein wird dem stillen Bluten vor den Bersailler Grenzen des Reiches sowie der jahrtausendlangen Schrumpfung des Kerndeutschtums Einhalt gebieten. Zweifelt nicht daran!

Mas vor bald zwanzig Jahren der Führer und nur wenige mit ihm in dem auf der ersten Seite dieses Heftes zitierten Programmpunkt 1 als voruehmstes außenpolitisches Ziel des Nationalsozialismus aufstellten, war genau so verwegen und scheindar hemmungslos wie die so viel verhöhnten und doch Tat gewordenen innerpoliti-

ichen Ziele ber Bewegung.

Wie laut bezweiselte man damals, daß drei Dugend Parteien, zahllose Berbände und Interessengruppen aus dem verdissenen Haß und Neid aller gegen alle zur Gemeinschaft auf Tod und Leben unter einer Fahne geeint werden konsten? Wer ahnte vor zehn Iahren, daß mit dieser doch errungenen Gemeinschaft der Deutschen im Reich eine in Bersailles verankerte Welt aus den Angeln gehoben werden konnte? Das war der Anfang des neuen Werdens.

Mer zweifelt dann aber heute daran, daß uns nun auch die nationalsozias listische Form der überstaatlichen Bolksgemeinschaft aller Deutschen gelingen

wird?

Dazu ist es notwendig, von vornherein zu betonen, daß unser klares Bekenntnis zur unbedingten Erhaltung der von Gott gegebenen völ= tischen Eigenart kulturbewährter auhendeut= ider Menschen feine Kampfansage an einen Staat ift ober an den Frieden Europas bedeuten muß. Im Gegenteil, wir wissen uns mit ber Forderung nach ber überstaatlichen Bolksgemeinschaft gerade auf dem Ansang des Weges ju dem nicht von Deutschland zuerst proflamier-ten Selbstbestimmungsrecht der Bölfer. Wir wissen, daß man in Berfailles unsere Grenz-rechte gerade deshalb mit Füßen trat, um uns nicht zu der vom Führer 1933 doch durchgefet= ten Berftändigung mit nachbarftaaten tommen zu lassen. Wir beschreiten die jederzeit möglich gewesenen, im wesentlichen sogar seit 1918 ver= traglich sestrelegten, aber gegen Gott und die Natur für Deutschland mit Stacheldraht ver-sperrten Wege zu dem seit 1918 geschändeten Frieden auf der versprochenen, nie gefündigten Grundlage des freien Selbstbestimmungsrechtes. Die unvölkischen Staatstonstrutteure und mehr noch die überstaatlichen Konstrutteure mensch= heitlicher Zweckgebilde der geheimen Mächte stehen heute schon auf der ganzen Linie in der Berteidigung, das Blut aber ist unter den Schlä= gen seiner Beiniger erwacht, es steht im Angriff. Frontsoldaten des Weltfrieges und bis zum Weißbluten geschlagene Bölter standen wider alle gegenteiligen "humanitären", "weltdemotratifchen" und völterbreilichen Erwartungen der blutlosen Borortdiktatoren von 1919 auf. Musso= lini mobilifierte gegen ihr überstaatliches Kon= struieren bas beste Blut feines Boltes, genau wie Marschall Pilsubsti es für Polen, Admiral Horthy gegen Trianon, Hauptmann Remal Pajcha es gegen das Dittat von Sevres, Pater Hlinka gegen Prag und Hauptmann Rija Khan Palehwi es für ein neues Iran getan haben. Der Blutmythus beginnt sich gegen allen intellet= tuellen Sohn als die stärkste Kraft unseres poli= tischen Daseins und als ernste politische Realität zu erweisen. Selbst Moskau versucht sich u. a. im Baskenland, bei den Katalanen, in Amerika, Afrika und im fernen Often in der Erfassung dieser aufbrechenden Rräfte. Seute ichon könnte die Jahl der in aller Welt sichtbaren volflichen Siege gegen die Berfailler Bertreter der über= völfischen Gegenraffe Bande füllen. Dabei fann von einer Internationale der unterdrückten Böl= fer feine Rede fein, sondern Bolt für Bolt beftimmt fich felbft fein Los.

So tann unsere Dankbarkeit nie groß genug sein gegenüber jenem höheren Walten, das uns vor 49 Jahren in Braunau den Führer schenkte, der die große Renaissance des nordischen Blutes für das größere Deutschland in unsterbliche

Formen prägt.

Braunau am Inn ist Symbol für die geringe Bedeutung alter Staatsgrensen, und Braunau ist seit der Erschies sung Palms (s. Schulungsbr. 4/36, Seite 5/6) auch Symbol für die Unsterblichkeit des gemeinsamen reinen Blutes einer Nation.

Der von der französischen Revolution über Napoleons Braunauer Bluturteil bis zum Weltjudentum und Bolschewismus reichende historische Bersuch des 19. Jahrhunderts, den hel-

4



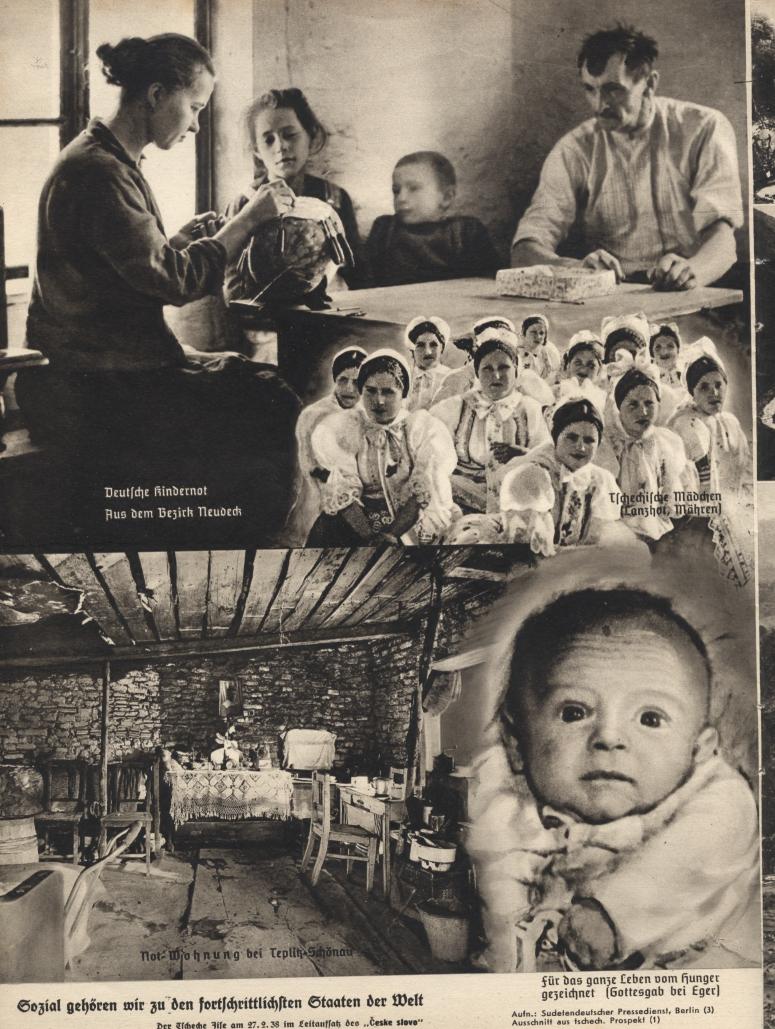

Der Efcheche Bife am 27. 2. 38 im Leitauffat des "Ceske slovo"

dischen, blutgebundenen Bolkstumsgedanken im Bölkerleben hinter den zwedgebundenen Pakt, hinter ein seiges Kollektiv oder hinter nackte Gewalt zu stellen, ist im Bolksleben wie im Bölkerleben gescheitert. Nicht der Bertrag, sondern das Bolkstum, nicht Intellekt und Dogma, sondern die Idee, nicht Tinte, sondern Blut und Rasse prägten die politischen Gemein= ich aftsformen.

Daß der völkisch=politische Zusammenhalt unse= res Bolles bisher fo ichwer wurde und die deutsche Zerrissenheit ohne Beispiel in der Welt ift, war gleichgroße Schuld beiber Teile, die feiner dem anderen vorwerfen foll. Die einen gingen, als sie nicht gehen durften, die anderen halfen nicht, als sie helfen konnten. "Freizügigkeit" war damals und ist heute erst recht eine ebenso ver= hängnisvolle Parole des Liberalismus, wie "Klassentampf" oder "Menschheit" als falsche Ziele Berhängnis schusen, besonders dort, wo sie o ernst genommen murden wie in Deutsch= land. Die Wanderungen innerhalb ber Reichsgrenze waren nicht weniger ichab= lich als die Streuwanderungen in alle Welt hinaus, weil beide eine allen Feinden milltommene Ziellosigfeit erfennen liegen. Genau jo verhängnisvoll ist die heute noch zu beobachtende geistige Streu-wanderung des Uneinigseins mancher Bolts-beutscher. Dafür gibt es von Tag zu Tag weniger Entschuldigung. Erft der unbedingte innere Zusammenichluß auch aller Deutschen im Ausland, dann die überstaatliche Bolksgemein=

Doppelte Schuld gilt es also auszugleichen, indem die im Neich benen draußen eine unüberwindliche Etappe sichern, während die draußen als einwandfreie Staatsbürger ihre Frontstellung halten, einig wie ein Mann werden und sich so feiner von beiden in nationalsozialistischer Haltung, Disziplin und Gemeinschaftstraft übertreffen läht.

Die mechanistische Staatsauffassung ohne Rudficht auf Raffe, Blut und Bolfstum ift burch die völfische endgültig überwunden worden. Go wenig die Flamen Wallonen werden und die Gren und Waliser feine Angelsachsen, die Glowaten ebensowenig Tichechen werden wie die dortigen Ungarn und Ruthenen ihr Volkstum ablegen, so wenig sollen Außendeutsche um ihres Bolfsbemußtseins willen leiden muffen. Wie fürzlich erst wieder die Rätoromanen in der Schweiz ihre völkische und staatspolitische Anerkennung errangen und wie bei all diesen Völkern eine zu nicht unwesentlichen Teilen bis hinüber nach Amerita reichende lebendige überstaatliche Bolksgemeinschaft unabdingbar wirksam blieb, so sollen unsere deutschen Bolfs= genoffen im Ausland niemals nur ihrer Fremd= staatlichteit wegen von uns Deutschen im Reich vergessen werden!

Wir wollen sein einig Volf von Brüdern, nicht nur ein einig Reich von Staats= angehörigen!

5

Wir wollen keinen Zweifel darüber lassen, daß wir alle den 30 - Millionen = Unterschied zwischen Deutschem Reich und deutschem Volkklar vor Augen haben.

Wir wollen dem Deutschen an den Grenzen des Reiches zurusen, daß wir sein helbenmütiges Aushalten allen fremden Gewalten zum Trotz und sein Bemühen, als friedliche Brüdenbauer zwischen dem Reich und dem Nachbarstaat zu wirken, bewundern und nicht wieder aus dem Auge lassen.

Wir wollen bei voller Anerkennung der Opfer der im Often des Binnenreiches neu siedelnden Bolksgenossen daran denken, wieviel leichter troth aller seiner opfervollen Beschwernisse ein Siedeln im reichsdeutschen Often ist als etwa ein Aushalten im tscheckschen Terror, daß aber für beide Teile die blinde Aufrechterhaltung der Freizügigkeit um jeden Preis, als aus einer nicht mehr zeitgemäßen Haltung früherer Sahrzehnte kommend, revidiert werden muß zugunsten einer völkischen Gesundung unserer Grenzen. Genau so muß der Parteismus der Deutschen im Ausland als liberalistisches Produkt einer geistigen Freizügigkeit als unverantwortliche Fahrlässigteit ausgerottet werden.

Wir brauchen jur Festigung der überstaat-lichen Bolksgemeinschaft auch die Entkon= fessionalisierung ber überstaatlichen Bolksbeziehungen. Was aus gleichem Blute geboren wurde, fann durch zweierlei Taufwasser niemals getrennt werden! Was zusammengehört als Bolkstum und damit als göttliche Gegeben= heit anerkannt werden muß, können nicht aus= gerechnet driftliche Staaten befämpfen, ohne dann gegen Gott und Natur zu stehen. Gott gab jedem Bolte nur eine Freiheit, die nicht der Freiheit anderer unterzuordnen ift. Aber der Orkan im internationalen Pressewald im Februar nach der Wochenendbesprechung vom Obersalzberg ließ so gut wie keine derartige An= erfennung natur= und gottgegebener Tatjachen fichtbar werden. Chriftliche Organe verschieden= fter driftlicher Staaten machen aus der Forde= rung der Anerkennung natürlicher und göttlicher Gegebenheiten geradezu eine furchtbare Gefahr. Das kann uns nicht beirren.

Was gleichen Blutes ist und im Weltfrieg gleichen Fahnen folgte und seine Söhne auf gleichen Feldern verlor, soll heute mit der gleichen Unbesiegbarkeit an den gleichen Führer glauben dürsen!

Was allen anderen Bölfern Selbstverständlichfeit ist, soll uns keine Macht der Welt länger
vorenthalten, denn unser Bolk ist wie jedes
andere ein Lebewesen, dessen Wachstumssormen
im eigenen Blut und Boden liegen und nicht in
fremder Willfür. Das Bolk als Lebewesen sühlt
im ganzen Bolkskörper, was einem seiner
Teile angetan wird. Es ist das Recht der Glieber, den Körper um Silfe anzugehen, wie es
die Pflicht des Körpers ist, allen Gliedern
Schutzu zu gewähren.

# Überstaatliche Dolksgemeinschaft

Mus dem mittelalterlichen Gottesftaate entwickelte fich nach bem beginnenden Erwachen der Bolfer an der Schwelle der Meuzeit der weltburgerliche Bemeinschaftswille, der im Zeitalter der Aufklärung abgelöft wurde vom Staatsburger-Begriffe. Satte auch mabrend der herrschaft des Renaiffance- und Barod-Geiftes noch ein gewiffes Deutschbewußtsein bestanden, das namentlich in Gottfr. Wilh. Leibnig (Giebe Schulungsbrief 1/37) feinen Bannerfrager fand, fo erstarrte im 19. Jahrhundert, befonders feit dem Zweiten Reiche, der Staatsburger-Grundfat zu einer rein außerlichen - gebietsmäßigen - Auffaffung der Bolksgemeinschaft. Als beutscher Staatsbürger wurde angesehen, wer im Deutschen Reiche wohnte, die übrigen Deutschen waren "Ausländer".

Und doch entbrannte gerade damals in den Grenzlanden der heißeste Kampf der Deutschen in Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen um ihren völkischen Bestand. Das ungeschmälerte Deutschewußtsein der Grenzland-Deutschen ließ gemeinschaftlich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der deutschen Romantik über das Wesen des Volkstums nach dem Zusammenbruch senes neue Lebensgefühl reifen, das in sedem Deutschen, gleichviel, ob im oder außerhalb des Neichs, den Volksgenossen erkennt.

Und doch konnte trot aller Anstrengungen das bestrohte deutsche Bolkstum nicht vor dem slawischen Druck bewahrt werden. Der Germanisten-Kongreß in Frankfurt am Main (1846) wies auf die unersetlichen Volksverluste hin und er verlangte die Erhaltung der Ausgewanderten für das Mutterland auch in der Fremde. Man beschloß damals schon in Frankfurt die Gründung eines "Vereins zur Erbaltung der deutschen Nationalität der Auslandsbeutschen in Sprachen, Sitte und Lebensart". Auch die deutsche Nationalversammlung vom Jahre 1848 hat sich mit der Auswandererfrage sehr eingehend beschäftigt.

In den "Grundrechten des deutschen Bolkes" ftellt fie die Auswanderer unter den Schutz des Reiches. Man will "Jeder Deutsche foll auch im Auslande nicht aufhören, deutscher Burger gu fein." Damals gründeten auch Frankfurter Bürger den Mationalverein für beutsche Auswanderer. Angeregt durch die Forschungen seines Mitglieds Dr. Strider hat nun ein anderer Frankfurter Urgt, Dr. Lot, die praktische Schutz- und Fürsorgearbeit begonnen. Er hat perfönlich in manchen Jahren oft 1500 bis 2000 Taler für gefährdetes deutsches Boltstum hingegeben. Im Jahre 1880 gründete man in Wien, angeregt durch eine Broschure von Dr. Lot, Frankfurt a. M., ben "Deutschen Schulverein". Die Form, in der man helfen wollte, war die deutsche Schule. Diefer Wiener Schulverein hat bann fpater unter bem Dichter Rosegger Gewaltiges zur Erhaltung bes Deutschtums in Steiermark und Kärnten geleistet. Zum Schuße ber bedrängten grenze und auslandsdeut-

schen Volksgenossen bilbeten sich die deutschen Schukvereine (1880 Gründung des Deutschen Schulvereins in Wien, 1881 Vildung des Allgemeinen Deutschen Schulvereins in Berlin, später Verein zur Erhaltung des Deutschtums im Auslande, 1886 Entstehung des Allbeutschen Verbandes), die sich zunächst die Deutscherhaltung der bedrohten Deutschen durch die Schaffung von deutschen Schulen und Vückereien, in der weiteren Folge aber auch die Wahrung des Besitstandes an deutschem Grund und Voden, Haus und Hof zur Aufgabe setzen. Aber auch die Slawen waren nicht müßig. In den preußischen Ostmarken entsalteten die Polen, in Vöhmen und Mähren die Ischehen für ihre Volksgenossen eine geradezu musterbafte Tätigkeit.

Im großen und ganzen war die angestrengte deutsche Kleinarbeit für die um ihr Wolfstum Ningenden jedoch nicht ausreichend. Was den vielen Aften und Zweigen der deutschen Wolfschaft in der Hauptsache mangelte, war das Fehlen eines tragenden Stammes, aus dem sie Nahrung, Kraft und Saft für ihren aufreibenden Kampf hätten ziehen können.

Seit dem Erwachen der deutschen Volksgenossen auf den Wedruf des Führers hin ist die Lage eine völlig andere geworden. Mit dem gewaltigen Erstarken des Reiches hat die Anschauung der Volksgemeinschaft wieder Sinn und Gehalt gewonnen.

Mun sind die Blide der Neichsbeutschen auch auf die Volksgenossen jenseits der Grenzen hingelenkt. Und langsam erstand das Verständnis für die außerhalb des Neichs lebenden Volksgenossen. So wurde die Vorstellung der überstaatlichen Volksgemeinschaft geboren. Es erhebt sich die Frage, ob denn die fremden Staaten, in denen deutsche Volksgruppen siedeln — "Minderheiten" sagte man früher, eine Ausbrucksweise, die durchaus nicht vom deutschen Vlicksgenossen von vornherein ein falsches Bewustsein aufdrägte —, ob diese fremden Staaten "überstaatliche Gemeinschaften" in ihrem Hoheitsgebiete dulden könnten.

Gibt es Vorbildfälle von überstaatlichen Gliederungen, die als Muster für die überstaatliche Volksgemeinschaft dienen könnten? Gewiß, es gibt deren eine ganze Anzahl. Da ist als ältestes Musterbeispiel die katholische Kirche zu nennen, die mit Rom als Lenkungsmitte durchaus einem fremden Machtwillen untersteht und dies auch bisweilen recht scharf zum Ausdruck bringt, aber gleichwohl überall Duldung erfährt. Ein anderes Beispiel einer überstaatlichen Gemeinschaftsbildung stellt die Freimaurerei dar, die ebenfalls von einem sehr deutlichen, oft dem Staate entgegengesesten Machtwillen beherrscht wird, desgleichen die Genossenschaft der Rotarier. Weitere überstaatliche Verbände sind die "Sozialistische Inter-

nationale", die heute in allen Demofratien zu Saufe ift, die "Romintern" mit ihren Zweigstellen in fast allen Ländern, ferner die "Internationalen handelskammern", als andere überstaatliche Gemeinschaften erscheinen die "Internationale Friedensliga", "Das Rote Kreug", die Pfadfinder-Bewegung und die Guttempler=Orden. Die ftarkste überstaatliche, richtiger gesagt, außerstaatliche Gemeinschaft bildet wohl das gerade in den betont demofratischen Staaten besonders einflufreiche Judentum, das neben seinen rafsisch-volklichen Bindungen auch noch die des arteigenen Glaubens befist.

Seit der Verkundigung des Selbstbestimmungsrechtes der Bölker und der tätigen Unerkennung der nationalstaatlichen Unschauung von seiten des Bolkerbundes durch die Schaffung von Nationalstaaten für die Efchechen, Polen, Letten, Eften, Litauer, Finnen ufw. fann es fein Sindernis geben, auch die überstaatliche Volksgemeinschaft im Staate anzuerkennen, zumal diese eine Wirklichkeit vorstellt gegenüber der reinen Willensmacht der Rirche, der Zwed-

Bur Durchsetzung der volksstaatlichen Unschauung

hat die 4. Europäische Nationalitäten-Tagung in Genf im September 1928 in einer Entschließung gefordert, daß "die einzelnen Volksteile untereinander und mit der Gefamtnation bzw. dem Stammvolfe fulturelle Beziehungen erhalten und pflegen" follten.

Durch diese allgemein anerkannte Forderung aller Bertreter europäischer Minderheiten (darunter befanden sich die Vertreter der gehn deutschen Volksgruppen von Belgien, Frankreich, Italien, Jugoflawien, Litauen, Polen, Rumanien, Rugland, Eschechossowakei und Ungarn) erhielt die Frage der Durchführung des geiftigen Austausches zwischen den Volksgenoffen verschiedener Staaten, insbesondere zwischen dem Muttervolke und seinen Minderheiten, auch die notwendige gesetliche Grundlage. So reift die Frage des Ausbaues der überstaatlichen Volksgemeinschaft immer mehr heran und gewinnt greifbare Geftalt, nachdem fie in den Bestimmungen jum Schupe der Minderheiten in den Friedensverträgen nur eine ganz allgemeine rein menschheitliche Raffung gebabt batte.

Wenn die Schutvereine erfte Unfage überftaatlicher Gemeinschaften darstellten, so führte einen Schritt weiter die Schaffung von Anstalten und Ginrichtungen, welche die Bestandsaufnahme aller Berzweigungen des ausländischen Volkstumes zum Ziele hatten, wie sie das Deutsche Auslandsinstitut zu Stuttgart, die Dante Alighieri-Gesellschaft in Rom. die entsprechenden Unstalten in Warschau, Prag und Laibach für die Polen, Tschechen und Südslawen u. a. darftellen.

Die Polen besiten bereits einen "Berband ber polnischen Minderheiten in Europa", der bie polnischen Volksgenoffen in Deutschland, Lettland, Litauen, Rumanien und in der Eschechoflowakei betreut. Mit dem "Organisationsrate der Polen aus bem Auslande" fommen die Polen der Zusammenfassung der überstaatlichen Volksgemeinschaft ziem-

lich nabe. Dieser "Organisationsrat" bat feinen Sis in Warschau und vertritt die Belange der Auswanderer in Übersee und Europa zugleich mit den polnischen Minderheiten in Europa, erstrebt ihren Zufammenschluß zu einem einigen ftarten Auslandsvolentum und stellt die Berbindung ber zwischen diesem und den ftaatlichen Einrichtungen in Polen gum Schute des Auslandsvolentums.

Der flowakische Abgeordnete Polivka bat im tschechoslowakischen Parlament vor furgem einen Untrag eingebracht, daß zur Unterftüßung der im Auslande lebenden Eschechen und Slowaken in den Staatsvoranschlag größere Beträge eingesett werden mogen, die insbesondere für Schulerhaltungszwecke dienen sollen.

Frankreich befist ein Maison de la Preffe, das alle Auslandsfranzosen von Rang und Namen in feinen Listen führt, um sie dem Mutterland als Kulturpioniere nach außen, als Sammler wichtiger Erfahrungen nach innen dienstbar zu machen.

Die "Kongresse der organisierten nationalen Gruvpen Europas" in Genf stellen einen weiteren Ent. wicklungsabschnitt in der Gestaltung der Minderheitenfrage dar, doch stehen diese Tagungen zu sehr im Schatten des Bolferbundes. Seit der Macht. ergreifung hat die Auslandsorganisation der MSDUP. Die Betreuung der reichsdeutschen Bolksgenoffen in die hand genommen, doch erfaßt diefe eben nur beutsche Staatsburger, also nur die Reichsdeutschen im Ausland, nicht aber die große Menge der deutschen Volksgenoffen, die anderer Staatszugehörigkeit sind. Die überstaatliche Volks. gemeinschaft der Deutschen ift noch nicht Wirklichkeit geworden.

Wer würde von dieser überstaatlichen Zukunftsaliederung der Deutschen erfaßt werden? Was für Merkmale muß der Anwärter auf die Aufnahme in diefen Bolfsverband aufweisen? Genügt der Rachweis der Abstammung? Reicht das Bekenntnis jum deutschen Bolkstume bin? Ift der Nachweis der deutschen Muttersprache hinlänglich? Oder welche Forderungen werden an den Aufnahmewerber gestellt?

In früheren Jahren genügte es, daß ein tschechisches Rind die deutsche Schulvereinsschule besuchte, weil es fein Bater aus Geschäftsrücksichten diefe besuchen ließ, um als deutsch zu gelten. Gilt dies auch heute noch? Im allgemeinen wohl nicht. Denn heute weiß man, daß man nicht aus einem Volkstum in ein anderes einfach übertreten fann, wie man etwa ein Rleid wechselt. Volkstum ift auf wefentlich mehr aufgebaut als auf Sprache und Bekenntnis zu einem Bolkstum. Bolkstum ift Ausbruck einer geiftigen und seelischen haltung, die sich ebenso im Rechts. empfinden wie im Runftgefühl, in der Gläubigkeit wie im Wirtschaftssinn äußert und der Verbundenheit mit dem angestammten Volkstum durch Renntnis der Geschichte und Bolfsbrauche und der Einordnung in das deutsche Lebensgefühl bedarf, -Wesenheiten, die aus der raffisch-volklichen Abstammung und der Erziehung und Ausreifung im deutichen Lebensbereiche hervorgeben. Deutscher Wolks.

tumsträger ift also berjenige, ber mit beutscher Abftammung beutsche Weltanschauung und beutsche

Lebenshaltung vereinigt.

Diefe Wefenheiten find es auch, auf benen bas Gefüge des deutschen Boltsverbandes an fich und der überstaatlichen Volksgemeinschaft bes weiteren aufgebaut ift. Die beutsche Bolkogemeinschaft ift heute nicht mehr wie ehedem ein willfürliches, zufällig gusammengefestes Gebilde, fondern fie baut fid bewußt auf Grund von lebendigen Gefeten muchshaft auf.

Beldes find aber bie Bindemittel, burch bie bas Mutterland die Verbindung mit den einzelnen Boltsgruppen in ben verschiedenen Ausländern herzustellen vermag? In den verfloffenen Jahrhunderten war ber Schicksalsweg bes beutschen Auswanderers im allgemeinen ber, bag er g. B. nach den Bereinigten Staaten auswanderte, dort ein braver Engländer wurde und im zweiten oder britten Gefchlecht bereits gegen fein eigenes Bolt ju Felde jog und an ber Front gegen seinen eigenen Landsmann bie Baffe richtete. Daß dies fo tommen tonnte, lag an dem Mangel einer geschlossenen deutschen Beltanschauung und an dem Fehlen des notwendigen Rudhaltes an einem ftarten, völfisch gefestigten Mutterlande. Beute ift es jedoch möglich, auch den fernften Boltsgenoffen vom Reiche aus zu ftugen.

Vor allem vermag das Reich in feiner Stellung als eine ber ftartften Weltmächte jeden Deutschen ftaaterechtlich wirksam ju schüßen, wozu es feine Mus-

landsvertretungen befist.

Somit fieht fich ber einzelne ferne Boltsgenoffe verbunden mit seiner Bolksgemeinschaft durch bas gehobene Bewußtsein einer mächtigen einigen Geiftesgemeinschaft, die fich ju gegebenen Zeiten auch besonders äußert, wenn es gilt große Festtage, Erinnerungstage an große Zaten ober an überragende Sohne des deutschen Volles feierlich zu begehen oder jahreszeitliche Feiern - Mai-, Sommersonnwend-, Erntebant-, Julfeft - ju veranftalten. Der Ausbau des Schul- und Buchereimefens wird weiterhin gur Deutscherhaltung des Wolksgenoffen beitragen. Dann aber tommt das ftarte Mittel des Rundfunts, der täglich und ftundlich, jahraus, jahrein ben beutschen Boltsgenoffen die Beimat nahebringen und ihnen beren Runft und Wiffenschaft, Unterhaltungsstoff, bedeutsame Borgange, Zagesneuigkeiten u. a. m. vermitteln fann. Durch die Zeitungen und die Zeitfdriften, burch die redaktionellen Guhrungsmittel, burd Film, Wanderbuhne und Wanderausstellung fann auch im fernften Orte, wo Deutsche fiebeln, deutsches heimatwesen, deutsche Art und beutsches Lebensgefühl erfteben.

Alljährlich wiederkehrende Zagungen aller volksdeutschen Bertreter im Berein mit bem Besuch denkwürdiger Stätten und mit Fahrten burch bas ganze Deutsche Reich werden ebenfalls den Bufammenhang zwischen Reich und ausländischen Bolksgenoffen in ausgezeichneter Weife fordern, wie wechfelweise die Entsendung von Abordnungen in die ver-Schiedenen Lander, in benen Deutsche fiedeln, bas Band jum beutschen Baterlande inniger geftalten

wird. Insbefondere werden gefellige Zufammenfünfte zwischen Verwandten und Freunden dazu beitragen, immer wieder die Beimatverbundenheit der Bolts. und Auslandsbeutschen zu vertiefen. Gines der ftartften Bindemittel zwischen ben deutschen Boltsgenoffen ber gangen Erde ftellt das deutsche Lied dar. Die Beranstaltung von alljährlichen Sangerfesten wird auch bier bas Ihre tun, um dem gefamtdeutschen Lebensgefühle Ausbrud ju leihen. Ebenfo ftellt fich der Sport und die Abhaltung von Sport-Wettfampfen unter allen Deutschen der Welt in den Dienft der überstaatlichen Volksgemeinschaft. Nicht zulest wird fich ber Briefverkehr zwischen Reich und Ausland als eine Gelegenheit bewähren, der innigen und ftandigen Berbundenheit der Bolksgenoffen untereinander Ausbruck zu geben.

Wie diese Frage des Ausbaues der überstaatlichen Bolfsgemeinschaft in großzügigstem Mage zu lösen fein wird, weift das Borbild der italienischen Unschauung der Gesamtnation auf. Die Forderungen des Faschismus geben dabin, daß alle Italiener, gleichviel, ob fie felbft ausmanderten oder ihre Eltern und Groß: eltern, in welchem Lande fie immer neu beheimatet sein mögen, ihre italienische Bürtigkeit und ihr italienisches Staats. bürgerrecht beibehalten follen. Das Dritte Reich hat heute durch Berträge mit einzelnen Staaten, die eine deutsche Volksgruppe im Lande haben, das deutsche Lebensrecht diefer Bolksburger gu fichern

begonnen.

Co wird das Wolfstumsbewußtsein jedes eingelnen Deutschen in hohem Mage gefteigert werden - das englische Wolf gibt ja hier ein Beispiel.

Die einzelnen Staaten fichern fich einerseits ben Frieden und das gute Einvernehmen mit dem Reiche, gewinnen aber andererseits auch treuergebene Staatsburger, wenn fich diese volklich frei ausleben durfen. Beute ift die Erkenntnis dabin gereift, daß man weiß, nicht in der Absperrung und nicht in der Bermischung ber völkischen Eigenheiten liegt das Beil, sondern darin, daß jedwede Artung fich völkisch ausleben darf und dabei der gegenseitige geiftige Austaufch und die fruchtbare Unregung zwischen ben Wölfern ftattfinden fann, die den Fortschritt ber Menschheit gewährleistet.

Und ein fold mächtiges Deutschland, das bas Reich als Vaterland und die gesamten Deutschen des Erdfreises in allen Weltteilen als seine Sohne in sich schließt, ein fold mächtiges Deutschland wird auch den Bölkerfrieden verburgen, in anderer Beife allerbings, als es der ohnmächtige Völferbund vermochte, ber nur ben Schein befriedeter Bolfer vortäuschte, in Wirklichkeit aber die Zwingherrichaft weniger Starter über eine Berde Schwacher bedeutete. Und damit erfüllt das Dritte Reich im Gegenfate jum Romifden Reiche Deutscher Nation, das in der hauptsache der überstaatlichen Rirchenstaatsgemeinschaft biente, bis ins Lette feine Sendung im Sinne des Wortes unseres Führers als "germaniiches Reich deutscher Mation".

# Zusammenschluß,

# das Gebot unserer geschichtlichen Vergangenheit

Die hier folgende Gesamtschau des historischen Ringens um die deutschen Bolks- und Raum-Grenzen, sowie die Abschnitte "Wechselwirkungen innerhalb des Gesamtvolkes" und "Das feelische und geistige Band" find mit geringen Anderungen ein Teilausichnitt des in dieser Folge der Schulungsbriefe besprochenen Werkes von Mupert von Schunacher: "Bolk vor den Grenzen, Schickal und Sinn des Außendeutschtung in der gesamtdeutschen Berslechtung".

#### Das Opfer ber Gewalt

Zur Entstehung weiter auslandsdeutscher Bezirke hat die Gewaltpolitik der Gegner des Deutschtums ihr wohlgerüttelt Maß beigetragen. Gewalt gegen den beutschen Volksboden, dem spstematisch seit Jahrhunderten Stück um Stück entrissen wurde, und Gewalt gegen deutsche Sprachinseln, die, ursprünglich deutscher staatlicher Macht unterstellt, der deutschen herrschaft entzogen wurden.

Nicht Schwäche oder Ungulänglichkeit ift Urfache biefes Schidfals. Es ift gang einfach ber übermäßige Drud auf das allseitig ungeschüpte Mitteleuropa, beffen Übermaß ber beutsche Kernraum, allein auf fich geftellt, nicht zu allen Zeiten gewachsen war. Eingefeilt zwischen mediterranen Abrundungsbestrebungen, römischen Rulturansprüchen auf ber einen, infularem Seemachtstreben gegen die deutschen Ruften auf der anderen Seite, zwischen Vorherrschaftsvolitit, liberalen Weltbegludungsillusionen, fremdraffigen Einbrüchen und Wolfsdruckballung im Weften und dem Wanderdruck der affatischen Steppenbahn, nihilistischem Zerstörungswahn und dem Geburtenüberdruck im Often - zwischen Afrika und Affen, Romanen und Slawen - ift der deutsche Lebensraum, unverrückbar in feiner Mittellage, genötigt, Aufmerksamkeit und Machtentfaltung zu zersplittern mit dem Ergebnis, daß nicht felten deutsches Land unter fremde Berrichaft geriet.

Es hieße die Geschichte des deutschen Wolkes und seines Grenzkampses schreiben, wollte man alle dauernden und vorübergehenden Berluste durch Überdruck untersuchen und in ihren Beziehungen zum Deutschtum im Ausland klarstellen. Troßdem wäre es unbillig, in diesen Ausführungen von einem gewaltsam geschafsenen Deutschtum im Ausland nur in seinem gegenwärtigen Sinn und in seinen heutigen Grenzen zu sprechen, wenn sie in die Tiefe des auslandsdeutschen Schickslas schürfen sollen. Die auslösenden Ursachen der Entstehung des Deutschtums im Ausland von Bersailles, St. Germain und Trianon werden ebenso wie die Bedeutung dieses Außendeutschtums für das Kernvolk überhaupt nur klar und verständlich,

wenn man in einer Geschichte bes jum ,, Bolf vor ben Grenzen" gezwungenen Deutschtums alle früberen Absplitterungen vom Mutterland miteinbezieht. Denn nur auf diefe Beife treten die Gefesmäßigfeiten in der Entwicklung diefes Außendeutschtums, die aus bestimmten Machtfonftellationen refultierenden Zwangsläufigkeiten offen zutage. Es ergibt fich unter anderem fehr ichnell, daß das Geicheben von 1918/19 bereits bei allen heute vom Reich durch Gewaltdittat ausgeschloffenen Bolksgruppen fein Borbild in der Geschichte besitt und daß jeder diefer Volksteile schon einmal Ahnliches unter verwandten Boraussepungen erlebt hat. Es ift da gleichgültig, ob man das Schidfal des baltischen oder lotharingischen Raumes ober sonft eines Raumes unterfucht: immer ergeben fich aus einer folden Betrachtung zwingende Schluffe über Butunft und Schickfal, über Notwendigkeiten und Erforderniffe bes heutigen Deutschtums im Ausland, die von größtem Wert für eine richtige Beurteilung ihrer Lage find. Bielleicht ift bas erfreulichste und auch wichtigste Ergebnis einer folden Betrachtungsweise bie troftliche Feststellung, daß nur gang geringe Teile ber gewaltsam entriffenen auslandsbeutschen Begirke ein für allemal nach ihrer Loslöfung dem Reich entzogen blieben. Der größte Zeil vermochte bingegen fein Schidfal unter bestimmten immer wiederkehrenden Voraussenungen stets wieder zu wandeln.

Den härtesten Kampf hat das Deutschtum seit jeher in der

#### Preffung zwischen Oft und Weft

zu bestehen gehabt. Im Westen tobt durch die ganze beutsche Geschichte der Kampf um die Vormachtstellung auf dem Kontinent, um die Entscheidung zwischen Kulturboden. Das deutsche Kaisertum betrachtet sich als Nachfolger der römischen Sührer des Erdreises. Gallien, ebenfalls aus dem fränsischen Neich hervorgegangen, glaubt sich berusen, diese Stellung des Deutschtums bestreiten zu müssen. Frankreichs Sinnen und Trachten beherrscht so der Kampf gegen das abendländische Kaisertum der Deutschen, um die Krone der Universalmonarchie an sich zu reißen.

Der latente Gegensat im Westen schwebt aber schon vor dieser klaren Ausrichtung ber Fronten. Der lotharingische Zwischenraum bot Anlaß zu Borstößen, die schon früh bewußt oder unbewußt vielleicht

in Erinnerung an die Grenze romischer Berrichaft von frangofischer Seite um die Rheingrenze geführt wurden. "Es mag übertrieben erscheinen, den Unfang des deutsch-frangofischen Ringens um den Rhein mit dem Teilungsvertrag von Verdun im Jahr 843 (fiehe "Schulungsbrief" 2/38, Seite 51 und Bildfeite 1) gleichzuseten. Dennoch ift ber Reim zu ben fväteren Auseinandersetzungen der beiden Mationen schon damals gelegt worden. Die fünftliche und furzfristige Schaffung eines lotharingischen Zwischenreiches zwischen Rhein-Alpen einerseits und Rhone-Maas-Schelbe-Linie ift nie mehr aus der Erinnerung fpaterer Gefchlechter verschwunden, und wenn Karl der Rühne im funfzehnten Jahrhundert den Bersuch zur Wiederaufrichtung bes Zwischenreiches machte, wenn seit dem Dreifigjährigen Rrieg mit englischer Förderung ein Suftem von Pufferstaaten zwischen Frankreich und den deutschen Ländern geschaffen wurde, fo find die Urfprunge diefer Gedanken eben bis in das neunte Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung gurudguverfolgen" (2B. Sagemann). (Daß die Rirche felbft die Tendeng der Rheingrenze entwidelte, ift im "Schulungsbrief" 1/38, Seite 6 u. 7, gezeigt worden. Schriftleitung.)

Unders in der Form, nicht aber geringer an Gewicht ift die mitteleuropäische Stellung gegen den Offen. Reine natürliche Schranke, vom Karpathenwall abgesehen, riegelt Mitteleuropa von den unendlichen Ebenen Eurasiens ab. Das unruhige Bölkergemisch des Steppenraumes findet Zur und Tor auf dem Weg in den deutschen Raum geographisch offen. Es fann feine gange Dynamit nach Weften entladen, fei es, daß es felbft die Raume durchftoft oder bie seghaften Wölker des Ackerbaugurtels vor sich hertreibt. Das besondere Merkmal des Oftraumes ift feine riefenhafte, gleichformige, festlandweite Musbehnung, die eine wellenformige Fortpflanzung ber Erschütterungen zweier Erdteile über ungeheure Entfernungen juläßt und den riefigen Menschenmaffen eine unheilvolle innere Beweglichkeit gibt. Der Drud diefer Maffen ftaut sich gewissermaßen am mitteleuropäischen Grenzfaum und zwingt das Berg bes Kontinents, dem Often dieselbe Beachtung zu schenken wie dem Westen. Wie der Westen ein Jahrtausend hindurch bis zur Rheinlandbesetzung gegen den deutschen Volksboden in machtpolitischer Bewegung war, jo hat ber Often in die deutschen Geschicke vom hunnensturm des fünften Jahrhunderts bis gur Bertrümmerung der deutschen Machtstellung im Gudoften im Jahr 1919 vornehmlich bevölkerungspolitisch eingegriffen.

Die Ungestaltigkeit des Oftens hat lange ein planmäßig organissertes, gemeinsames Vorgehen von Oft und West gegen die Mitte des Kontinents ausgeschlossen. Nichtsdestoweniger wirkten Lage und Beschaffenheit des Naumes und zwangen dem deutschen Volk das Gesets des Handelns auf, ehe die Nachbarn des Deutschtums aus der Erfahrung in bewußter strategischer Überlegung die Angriffsformel fanden. Hunnen, Awaren, Magharen, Mongolen

stießen auf der Steppenwanderbahn des Oftens bis in den deutschen Raum vor, slawische Unterwanderung brang in alle Nißen und Lücken der Ostsront ein, während vom Westen das Judentum (in Köln sien die Juden schon im Jahre 321) das deutsche Volkstum zersetze und die Araber zum Machtampf antraten.

Sobald einigermaßen Ansahpunkte größerer Beständigkeit und ftärkeren Formwillens im Often sichtbar wurden, verschaffte sich der Westen im Rücken Mitteleuropas den nötigen Einfluß, um den deutschen Raum in die Zange nehmen und die Geschicke Europas über den Zentralraum hinweg bestimmen zu können.

#### Die westöftliche Zusammenarbeit

datiert bereits an die 400 Jahre zurück und konnte damals schon auf eine Generalprobe von zweihunderts schriger Dauer zurücklicken. 600 Jahre macht Frankreich im Often dem europäischen Kernraum schon Schwierigkeiten! Won dem ungarischen Experiment der Anjous\*) am Beginn des vierzehnten Jahr-hunderts die zum französisch-sowjetrussischen Bündnis von 1934 mit seiner tschechtschen Wersteifung vom Jahr 1935 eine einheitliche Linie raumpolitisch gesleiteter Außenpolitik! Die Beständigkeit dieser Politik vermöchte in Erstaunen zu sehen, läge sie nicht für die Gegner eines völkisch und politisch geschlossenen Mitteleuropas so unmittelbar auf der Hand.

Die Spannung der Mittellage zwingt bereits Beinrich I., den Reichsgrunder, in ihren Bann. 924, fünf Jahre nach der Wahl Beinrichs, rollen die Magharen die Oftfrage auf. Ihre Ginfalle behnen fich bis Thuringen aus. Beinrich ift gezwungen, mit ihnen einen Waffenstillstand einzugeben: auf ber einen Seite ift die Oftgrenze nicht genügend vorbereitet, auf ber andern liegen die Berhältniffe an ber Weftgrenze noch völlig im Argen. 925 gelingt jedoch der Erwerb Lothringens. Die macht= und stammespolitisch bedingte Grenze im Westen ift hergestellt und gesichert. Die volle Kraft fann nach dem Often gelenkt werden. Der Kampf gegen die Slawen wird aufgenommen, ehe der Entscheidungskampf gegen die Magnaren einsett, der nach der flugen Verteilung der Kräfte in der Oftweftspannung gunftig ausgeht.

Otto der Große ist in die gleiche Situation gebrängt. Slawen und Magyaren bedrohen neuerdings von Osten her den deutschen Raum, und während des ungarischen Borstoßes, 938, sucht der westfränkische König Ludwig IV. Lothringen vom Neich loszureißen. Otto II., der Sohn Ottos des Großen, hat im gleichen Jahr, in dem er die Wiedergewinnung Böhmen sturchführt (978), einen Ungriff des westfränkischen Königs Lothar III. abzuwehren. Einige Jahre später, 983, vernichtet ein Slawenausstand die Früchte der deutschen Ostolonisation. Der letzte Sachsenkaiser, Heinrich II., hat in sast eintöniger Wiederholung der Vorgänger Angriffe auf die Westgrenze (Valduin von Flandern) und die Ostgrenze (Voleslaw Chrobry) abzuwehren. Jahr für Jahr spielt sich das Gleiche ab.

<sup>\*)</sup> Die gräfliche Linie Anjou-Reapel gelangte 1290 in Ungarn zur Regierung.

Geht der Rampf nicht in machtpolitischen Formen vor fich, bann übernimmt der Siedler, der Roloni= fator im Often die Rolle des Verteidigers und Ungreifers, dann ringen lotale Gewalten im Beften um diefelben Ziele wie die große Politik. Die Spannungslage bes Reiches bleibt immer die gleiche.

Die zweite große Periode dieses Zweifronten= kampfes beginnt mit der Einigung des frangofischen Raumes. Gie dauert etwa vom Unfang des fechzehnten Jahrhunderts bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein. Die dritte erreicht ihren höhepunkt im Weltfrieg. Sie formt die europäische Geschichte des zwan-

zigsten Jahrhunderts.

Der feit den Unfängen des fechzehnten Jahrhunberte dem Reich planmäßig aufgezwungene 3mei= frontenkampf entspringt einer langen geistigen Borbereitung. Der Zug nach dem Rhein ift die bewußte politische Idee Frankreichs geworden, der Kampf um die Weltherrschaft selbstverständlicher Ausgangspunkt aller frangöfischen Unsprüche. Rein zufälliges Busammenwirken mehr, sondern folgerichtig erstrebte Einkreifung. Rlare ftrategische Bundnisinfteme beben fich immer deutlicher am politischen Horizont ab. Bereits 1542 bis 1544 bringt es der "allerdriftlichfte" Franzosenkönig Franz I. fertig, im Bund mit den affatisch-heidnischen Türken gegen bas Reich zu ziehen. Von da ab kommt in das Sviel Suftem: Jahr für Jahr berennt der Türke den deutfchen Wall im Often, Stud um Stud brodelt ber Franzose aus der deutschen Mauer im Westen. Der türkische Drud gibt Beinrich II. freie Sand. Er bringt 1551 den Vertrag von Torgau zustande, mit deffen Silfe die lothringischen Bistumer Des, Zoul, Berdun, Cambrai dem Reich entriffen und ju außendeutschen Bezirken gemacht werden. Bur gleichen Zeit verliert das Deutschtum die von ihm beherrschten baltischen Länder. 1566 entreißen die Zürken dem Raifer Ungarn. Der latente Drud von beiden Seiten verftartt fich. Richelieu formuliert das "politische Testament" Frankreichs: Die französische Vorherrschaft ift das Ziel, "ein vorsichtiges und verbedtes Berhalten" die diplomatifche, Offnung von Zugangspforten zu Mitteleuropa und Frankreichs Ginfag im Often gegen das Reich die raumpolitische Methode.

Bom Often nimmt die Kriegsfurie des Dreifigjährigen Krieges ihren Ausgang. Von Frankreich wird er auf die Spipe getrieben, um im Frieden von Münfter 1648 eine politische Trummerstätte aus dem deutschen Mitteleuropa zu machen: holland, die Schweig, fämtliche Flugmundungsgebiete des deutschen Mordens werden teils endgültig, teils vorübergehend vom Reich abgetrennt und bilden vielfach fremder Gewalt unterworfene auslandsdeutsche Gebiete.

Aus der Übung wird allmählich ein festes System. Frankreich benutt den Oftraum als Mittel zur Ablenkung ber deutschen Macht vom Rhein. Mit Bilfe des frangofisch-polnischen Bundniffes von 1675, des türkisch-französischen Bündnisses von 1676, der Unerkennung der ungarischen Aufständischen als frieg-

führender und verbundeter Macht im Jahr 1677 gelingt Ludwig XIV. der Erwerb der Franche Comté, von Freiburg, von Zeilen Flanderns und die Berfestigung der frangofischen Stellung in Lothringen.

Um 30. September 1681 überfällt die frangofische Soldateska Straßburg, der Raifer beschließt ben Krieg gegen Frankreich, da tritt das Osmanische Reich mit frangösischer Unterstützung den Marich auf die hauptstellung des Reiches im Often - auf Wien - an. Die Jahre 1683 bis 1688 erfordern den vollen Ginfat des Reiches gegen Uffen, was 1684 jum einstweiligen Bergicht auf Strafburg führt. 1688 fällt Ludwig, nach dem deutschen Sieg über die Türken bei Mohatsch, "vorbeugend" in die Rheinlande ein. Die Städte der Pfalz geben in Flammen auf. Zweierlei ist der Zweck dieser Barbarei. Im Often foll das Reich um die Früchte ber beutschen Siege gebracht werden, im Westen will Frankreich den Rhein als Grenze versteifen: "Die Nachricht von der Miederlage der Turfen läßt dem Ronig die gunftige Gelegenheit gefommen erscheinen, um feinen Grenzen gegen Deutschland die lette Abrundung ju geben", meinte Kriegsminifter Louvois. Beides gelingt. Der keimende deutsche Einfluß auf die Balkanflawen wird für immer gebrochen, und die Türken dringen wieder vor. Im Westen find, ehe eine Schwenfung der deutschen Macht erfolgen fann, weite deutsche Gebiete in eine Bufte verwandelt. Es folgt der langwierige Krieg an den beiden Fronten, der nur durch den Sieg Pring Eugens über die Zürken bei Benta (11. September 1697) zu einem halbwegs guten Ende im Beften geführt werden kann: im Frieden von Rijswijk bequemt fich Frankreich jum Nachgeben (30. Oktober 1697), wodurch die Behauptung der deutschen Position im Often (Friede von Karlowis 1699) ermöglicht wurde. Aber große Volksteile bleiben Außendeutschtum, und Gewalt und Kriegsnot lofen jene ersten überseeischen Massenauswanderungen im Rheinland aus, die ebenfalls die auslandsdeutsche Mot vermehren (fiehe Seite 146 dieses Heftes).

Dem deutschen Raum ift jedoch keine Rube gegonnt. Kaum zwei Jahre fpater zwingt ber fpanische Erbfolgefrieg dem Reich wiederum zwei Fronten auf: den Kampf gegen den ungarischen Aufstand und das Ringen um den Rhein. Als 1714 im Weften endlich Friede gefchloffen wird, unternimmt der Zurte einen neuen Eroberungszug - diesmal von frangösischen Strategen geleitet -, der erft 1718 endgültig abgeschlagen ift. 1734/35 schließt fich neuerbings bie Bange: das Reich muß am Rhein den Rampf um die polnifche Erbfolge austragen, um die Festsetzung Frankreichs im Often zu verhindern und Deutschland die notwendige Rückenfreiheit zu erhalten. 1738 holt sich der Türke wieder die österreichischen Vorfelder auf dem Balkan, Frangose und Ruffe greifen in die deutschen Bruderfriege ein, bis die frangofische Revolution unter der Devise "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" neuerdings große deutsche Volksteile zu Auslandsbeutschen stempeln kann, zugleich aber

auch den Often in neue Bewegung gegen die Mitte des Rontinents fest, mit dem Erfolg, daß die Nationalisierung ber fleineren Bolter Zwischeneuropas jum Sturm diefer Mationen, jum achtzigjährigen Rampf gegen die Oftherrichaft des öfterreichischen Deutschtums und gegen den preußischen Unteil am Oftraum führt. "1891 kommt das (frangofifche) Bündnis mit Rufland zustande, durch das Deutschland in die Zange genommen wird." Der Grundftein sur Entente cordiale und zur Ginfreisung bes Reiches ift neuerdings gelegt. Der Generalangriff auf einer Bierfrontenstellung läßt mit einem Male alle bisherigen Bruchstellen wieder aufleben und mit einem Schlag alle jene gefährdeten Bolfstumsgebiete, die schon wiederholt die Auslandsherrschaft erlebt hatten, jum Opfer des Überdrucks werden. Der Weltkrieg wird durch den Vorstoß fremder Mächte in den geschlossenen deutschen Boltsboden jum Urheber eines Außendeutschtums, das an politischem Gewicht und, teilräumlich gesehen, auch an Zahl die andern Teile des Außendeutschtums weitaus überragt.

1918 zieht Frankreich mit dem Diktat von Versfailles Zinsen und Kapital seiner Politik ein. In der Zusammenstellung der volkspolitischen Verluste wird ersichtlich, welche ungeheure Rolle der machtpolitische Überdruck für das Volksdeutschtum und Gesamtsdeutschtum spielt.

Im Often haben fich die neuen Staaten auf Roften weiter deutscher Gebiete etabliert. Un die Stelle des vorübergehend aus dem "Konzert der Mächte" ausgeschiedenen Rufland traten die fleineren Offftaaten. Politische und militärische Bundniffe versteiften nach 1918 die frangofische Armee im Ruden des Reiches. Das Berbot des Anschluffes Ofterreichs verhütet eine Stärfung des Deutschtums im Gudoften und forgt für hemmungen gegenüber dem Reich. 1934 ift man endgültig fo weit, den ruffifden Riefenraum wieder in den Dienst der frangösischen Zangenpolitik ftellen ju fonnen, und das ruffifd-tichechifde Luftbundnis von 1935 trägt unter frangofifder Forderung bie öftliche Dynamit bis tief in den deutschen Siedlungsraum hinein. Berfuche, durch militärische Befetungen, durch machtpolitische Propaganda und durch Entmilifarifierungsvertrage weitere Teile des Binnendeutschtums ju Auslandsdeutschtum im Beften ju machen, find an der einmütigen haltung des deutschen Volkes gescheitert, aber die machtpolitische Ideologie ift die gleiche geblieben wie unter dem Vorzeichen des Liberalismus, wie unter der Kaiferfrone der Bonaparte und unter dem Königtum der Bourbonen.

Das ist die Ost-West-Zange. Sie besitst nicht allein machtpolitische Formen. Der französische Kulturanspruch in Literatur, Runst, Sprache und Sitte, der westliche Staatsgedanke, der romanische Nationsund Staatsbürgerbegriff, westliches Wirtschaftstempo, Liberalismus und so weiter besasen gewollten oder ungewollten Einfluß auf Deutschland und bezeugen, daß der Westen alle ihm überhaupt zur Verfügung stehenden Kräfte gegen Mitteleuropa zu

mobilisieren versteht, mährend vom Often der Wanderdruck und der Geburtenreichtum auf biologischem, zerstörende und an die primitivsten Instinkte appellierende Heilslehren auf geistigem Gebiet die Angriffe in mehr triebhafter Form vortragen.

Es find leider nicht die einzigen Fronten, die dem beutschen Raum von der Natur beschieden waren.

#### Die dritte Front

ichob fich im Guden vor, manchmal als Rebenfront, zuweilen als geschichtliches Entscheidungsfeld. Der Rampfzwischen Raifer und Papft, Rom und dem Reich gibt Jahrhunderten europäischen Geschehens das Geprage. Wenngleich das als eine überfluffige Inanspruchnahme deutscher Kraft und deuticher Werte erscheint, so darf man aber nicht vergeffen, daß das deutsche Raifertum, das aus der fittlichen Ibee des Deutschtums den Unspruch auf die abendländische Universalmonarchie ableitete, nicht eine zweite Macht neben oder über sich dulden konnte. Die rein geistige Auseinandersetzung des Chriftentums mit dem Germanentum mundete damit in weltliche Machtpolitif. Daneben behauptete der Guben auf dem kulturellen Feld seinen Ginfluß. Latein halt sich als Gelehrtensprache bis ins neunzehnte Jahr= hundert, das römische Recht verdrängt die deutschen Rechtseinrichtungen und ift im deutschen Raum maßgebend bis jum Beginn der nationalsozialistischen Revolution, die Renaissance entsendet ihre Rultur= wellen, der humanismus zieht die deutsche Reformation in feinen Bann, das deutsche Mufikleben wird bis nach 1800 von der italienischen Oper beftimmt - um nur einige kulturelle Vorftoge aus der im Guben errichteten Front zu nennen. Als fich Mitteleuropa durch die Reformation vom Einflußbereich Roms ablofen wollte, um feine eigenen Bege ju geben, trug der Guden die Begenreformation in den deutschen Raum hinein und riß damit neuerlich das Gefet des Handelns an sich, das erft mit dem Abflauen der äußeren Macht des Religiösen im Zug der Safularisation des fulturellen und politischen Lebens in Europa an Bedeutung verlor, ohne daß jedoch bis jum heutigen Zag diese Hypothek auf den deutschen Wolksboden getilgt ware.

Der Süden war aus sich heraus nicht immer so aftiv wie der Weften und Often. Die Zeiten feiner Paffivität find jedoch nicht Zeiten des Stillstands in den Auseinandersetzungen an der füdlichen Grenze des deutschen Raumes. In diefen Perioden übernahm regelmäßig Westeuropa die Führung im Gudraum und gestaltete ihn zur Flankenstellung gegen die Mitte des Kontinents aus. "Sinter den großen Papften des Mittelalters, an beren Wiberftand bas beutsche Kaisertum ichließlich Schiffbruch gelitten hat, einem Gregor VII., Innozeng IV., haben Frankreichs Ratgeber, Gelber und Golbaten geftanden. Bier Papfte der Investiturzeit find Franzofen gewesen, französische Reiter ichlugen 1266 im Dienst eines frangösischen Papftes den König Manfred bei Benevent und beenbeten mit Ronradin die herrschaft der Sohenstaufen." Ein ununterbrochener frangofischer Stellungsfrieg wütet in Italien gegen die Mächte des Reiches, bis die Marschälle Ludwigs XIV. mit offenem Biffer über Italien gegen Deutschland vormarschieren. Dapoleon I. wiederholt das Spiel, Napoleon III. folgt dem Vorbild, die Verständigung Frankreichs mit Italien vom Jahr 1902 läßt die fommenden Er= eigniffe ahnen, der Weltkrieg bricht die alte Front auf, und die frangösischen Bersuche der Nachfriegszeit, Italien gegen Ofterreich auszuspielen, entsprechen genau dem Schema der frangofischen Plane, das im zwölften und dreizehnten Jahrhundert der Unterftusung der Papfte gegen die Mitte Europas zugrunde lag, bis der Führer auch hier die entscheidende Wenbung möglich machte, die unferen füdlichen Reichsgrenzen die Rube und Stabilität fichert.

Die Auseinandersetzungen in diesem Abschnitt der beutschen Raumgeschichte sind durch die reale Politik des Führers ihrer Gefahren beraubt. (Der Führer hat in "Mein Rampf", Kapitel 13, ebenso wie in seinen außenpolitischen Maßnahmen festgelegt, wie wir diesen Fragen heute grundsählich zu begegnen haben. Schriftleitung.)

#### Schließlich erhob sich

#### die vierte Front,

vom Kontinentaldeutschen meift nicht verstanden, im Morden, an den Ruften. Von den Kriegen des Reichsgrunders heinrich gegen den Danenkönig harald Blauzahn, 935 bis 985, bis zur Angliederung Schleswigs an Dänemark im Jahr 1920 stets das gleiche Bild auch hier, wenn auch diese Kront nur zeitweise eine vordringliche Rolle spielte. Die Versuche Dänemarks im Mittelalter, seit Waldemar II., ein Dominium maris baltici zu errichten, bas Bestreben Schwedens, die Offfee jum mare clausum zu machen, der Einbruch Guftav Adolfs in Deutschland, seine Idee eines germanischen Reiches von dem nördlichen Polargebiet bis zur Mainlinie, der Mordische Krieg, 1864, zwingen wiederholt bem Reich und dem deutschen Raum die Schwenkung gegen Morden auf. Seit dem Auftreten Englands auf dem weltpolitischen Schauplat flackert auch in der Mordsee von Zeit zu Zeit ein Streit auf, der den kontinentalen und den baltischen Rivalitäten nichts an Umfang und Energieverbrauch nachgibt. Die Sanfe, Solland und das ehemals jum Reich gehörige Belgien muffen die Macht des Infelreiches fühlen. Raiser Karls VI. politischer Lieblingsgegenstand, die "Oftendische Kompagnie", weicht, einer befferen Einsicht Pring Eugens folgend, dem englischen Druck, um dafür das englische Bundnis einzutauschen. Die Kolonialpolitik des Zweiten Reiches und die Tirpitsiche Flottenpolitik fordern den englischen Gegensat beraus. Im Weltfrieg folgt Großbritannien der traditionellen Linie seiner Seevolitik, die es erfolgreich gegen Portugal, Spanien, Holland, Frankreich angewandt bat.

Der nordeuropäische Kontinental- und Seeraum ist überdies nicht minder Mittel der französischen Machtpolitik wie der Süden. Die Hauptfälle eines nördlichen Flankenangriffes: der Dreißigjährige Krieg —
bas entschende Eingreifen Gustav Abolfs war von
Frankreich durch die Zusicherung des "Königtums im
Osten" und durch die Vermittlung im schwedisch-polnischen Streit veranlast worden — und der Weltkrieg, der nachträslich in seinen Friedensdiktaten sogar
den schon neutralissert geglaubten skandinavischen
Naum zum Vorstoß in das deutsche Schleswig veranlast, sind Veispiele für die Rolle dieses Naumes im
Spiel gegen die deutsche Mitte Europas.

Wenn beute das nationalsozialistische Klottenabkommen vom Juni 1935 für immer den geographi= schen Interessen der beiden Mordseemachte Rechnung trägt, so ift damit der Weg beschritten, der sich aus den nüchternen Worten des Amerikaners homer Lea ableitet: "Es ift in der politischen und geographischen Lage des Britischen Weltreichs begründet, daß wir es entweder als überhaupt außerhalb der Kriegs= möglichkeiten ansehen muffen oder als das Sturmzentrum der furchtbaren Kämpfe, die eines Tages die Welt durchrasen werden ... In unserer Zeit kann feine große Nation in Europa oder Usien auf den durch Naturgeset vorgeschriebenen Radien ihrer Ervansion sich vorwärtsbewegen ohne die vorherige Vernichtung der angelfächsischen Vorherrschaft." Das ift 1912 geschrieben worden. Zwei Jahre später hatte Deutschland - infolge feiner damaligen Abneigung, aus der Geschichte zu lernen — zu den andern drei Fronten auch die Seeseite der Mordfront aufgebrochen. Das Ergebnis ist hier ebenfalls zwangsweise geschaffenes Außendeutschtum, das einem Staat - Dänemark zugeteilt wurde, mit dem das deutsche Bolk nicht einmal im Krieg gelegen war.

Trot ber fürchterlichen Schickfalsprüfungen, die die Politik der Gewalt dem deutschen Bolksboden auferlegt hat, ist sie dem Deutschtum in seiner Gesamtheit doch niemals so gefährlich geworden wie die Versuche stiller Aushöhlung, die nach dem Prinzip des einschleichenden Reizes allmählich ihr Angriffsobjekt in ihren Bann schlugen und es meist viel dauerhafter enteigneten als die Widerstand erzeugende nachte Brutalität.

## Die Wechselwirkungen innerhalb des Gesamtvolks

Die Wechselwirkungen innerhalb des Gesamtvolks über die Staatsgrenzen hinweg sind nicht allein auf Wanderströme und ihre Wirkung beschränkt. Das Volk erweist sich darüber hinaus als ein Gesamtorganismus, dessen Teile überall den gleichen Gesetzen unterworfen bleiben, ob sie nun durch staatliche Grenzen voneinander abgesperrt oder durch dazwischenliegende fremdvölkische Siedlungsriegel voneinander getrennt sind. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung lehrt, daß biologische Vorgänge in dem
einen Teil des Volkstums regelmäßig ihre Rückwir-

fungen auf den andern Zeil, jum Zeil auch durch übertragende Wanderung, ausüben, daß biologische Entwidlungserscheinungen, wie jum Beispiel Geburten= rudgang, Überalterung und fo weiter, immer ben gefamten Boltstörper betreffen, ohne Rudficht auf die räumliche Lage und ben politischen Zusammenhang ber Wolksgruppe mit bem Wolksganzen. Saft niemals unterliegen dagegen einzelne abgesplitterte Boltsteile den völkischen Entwicklungsvorgangen ihres Raumes ober benen bes ihnen benachbarten Fremdvolkstums. Ebensowenig erzeugt ber Staat typische biologische Borgange, die in gleicher Beife verschiedene ihm unterworfene Volksaruppen treffen, sondern seine biolo= gifden Ginfluffe pflegen nur bas Staatsvolt ju berühren, beffen biologische Bewegungen fich bann aber wieder auf die außerhalb des Staates lebenden gleich= nationalen Gruppen fortpflanzen. Das Deutschtum im Ausland macht also die biologischen Bewegungen des Mutterlandes mit, nicht aber die feiner Rachbarvölfer oder seiner Wirtsstaaten. Mit dieser Feststellung bestätigt die Wiffenschaft die Auffasfung des National= fozialismus vom Wolf als einer organischen Ganzheit, die mit einem lebendigen Überindividuum zu vergleichen ware, welches einem bestimmten biologischen Lebensgefet gehorcht: "Geheimnisvolle Werbindungen befteben zwischen bem Muttervolf und feinen auf vorgeschobenem Poften unter fremden Böltern lebenden Gliedern. Immer wieder feben wir, wie fich bas Deutschtum in ben Grenggebieten und in den einzelnen Sprachinfeln in ben letten Lebensfragen nach bem Muttervolf richtet" (Barmfen).

Die bevölkerungspolitische Untersuchung offenbart das Volkstum als einen einzigen biologischen Organismus, der nicht durch staatliche oder sonstige organissausche Grenzen und Unterschiede zu zerreißen ist: die im Kernraum aus dem Misverhältnis Naum-Volk entstandenen Übel pflanzen sich ohne Nücksicht auf den Naum, ja sogar seiner Tendenz entgegengesetzt, durch den ganzen Volksförper fort und ergreisen selbst die äußersten, räumlich und politisch vom Mutterland und Muttervolk abgetrennten Vorposten des Volkstums in sinnsfälliger Weise.

Bum erftenmal zeigte F. Burgborfer biefe Zatfache an einem fontreten Beispiel auf. Angeregt von J. Bufdt-Neufan unterfuchte Burgdörfer die Lebensbilanz der Deutschen in der Batschka (Jugoslawien). Er fam zu dem Ergebnis, daß die fudflawischen Deut= ichen die Entwidlung des deutschen Mutterlandes in ber Form genauestens, wenn auch zeitlich nachhinkend, mitmachen, alfo teineswegs mit dem biologischen Berhalten ihrer fremdnationalen Umgebung, mit ber fie räumlich verbunden find, übereinstimmen. 1929 betrug in Jugoflawien die Zahl der Lebendgeborenen 33,3 a. T., der Geburtenüberschuß 12,2 a. T. Die fatholischen Deutschen in der Batichta wiesen bagegen nach Burgdörfer 1928 26,0 Geburten a. E. und einen Überschuß von 8,3 Geburten a. T. aus. Die ent= fprechenden Zahlen für das Reich waren 18,6 und 7,0! Die evangelischen Deutschen hatten ben Reichsburchschnitt fogar schon erreicht, beziehungsweise unter=

schritten: ihre Geburtenzahl belief sich auf 18,9, ihr Geburtenüberschuß auf 4,1 a. T. Es gleichen also nicht nur die absoluten Jahlen denen im Neich, sondern es entspricht auch der verhältnismäßige Unteil von Protestanten und Ratholiten dem der beiden Gruppen im Neich. Aber nicht nur zeitweilig war der Justand im Stamm- und im Kolonialgebiet gleich, auch der Entwicklungsvorgang als solcher verlief in der Batschla nach reichsdeutschem Vorbild: hatten 1921 die deutschen Katholiten in der Batschlanoch eine Geburtenzahl von 34 a. T., so sank sie bis 1928 auf 26,0 a. T. Die Zahlen der Deutschewangelischen waren 1928: 18,9, 1930: 16,9 a. T.!

Burgdörfer hat in seinem Werk "Wolk ohne Jugenb" auch die andern deutschen Bolksgruppen untersucht. Danach macht fast das gesamte Auslandsbeutschtum die biologische Bewegung des Binnendeutschtums mit. Es seien einige der charakteristischen, von Burgdörfer errechneten Ziffern zitiert.

Danzig weist 1920 eine Geburtenzahl von 32,2 a. T. ber Bevölkerung aus, 1931: 20,6, 1932 19,9 a. T. Danzig liegt etwas höher als ber Neichsburchschnitt (1931: 16,0, 1932: 15,1), liegt aber auf derselben Ebene mit Pommern und Ostpreußen, die sich ebenfalls mit rund 20 a. T. ausweisen. Das Memelland zählt 1932: 20,1 Geburten a. T. gegen 27,6 a. T. bei den Litauern. Der Lebensrhythmus des Memelgebietes hebt sich also scharf von dem litauischen ab. "Die im Memelgebiet sich ergebenden Verhältnisseigen weitgehende Übereinstimmung mit Ostpreußen" (Harmsen).

Die deutsche Geburtenziffer in Lettland betrug 1930 fogar nur 13,1 a. T. gegenüber bem lettischen Staats= burchichnitt von 19,8 a. T. im gleichen Jahr und ber Geburtenziffer ber lettischen Ruffen von 27,1 a. E. im Jahr 1929. Die deutsche Ziffer blieb also bereits hinter bem Durchschnitt bes Deutschen Reiches gurud, ebenfo wie die des eftnischen Deutschtums mit 7,7 a. E. (1930). Sieht man von den außergewöhnlichen Berhältniffen in der deutsch=baltischen Bevölkerungsstruk= tur ab, die durch Krieg und Revolution entstanden find, fo bleibt noch immer eine abnorm niedrige Biffer, die aber feineswegs aus dem Rahmen des gefamtdeutschen Lebensrhythmus herausfällt: die baltischen Ziffern ähneln nämlich ben Zahlen der oberen Schichten im Meich, worin ber foziale Aufbau bes Baltentums mit feinem darafteriftifden Mangel einer Unterfcicht jum Ausbrud fommt. Gelbft in biefer Berfeinerung wirkt-alfo die biologische Entwidlung über die Staatsgrenzen hinweg.

In Polen liegen die Verhältnisse im Durchschnitt ähnlich benen des Deutschen Oftens. Zum Teil sind hier jedoch überhaupt keine Geburtenüberschüsse, zum Teil noch recht hohe vorhanden. Das Gefälle geht vom Osten, wo die Lage am besten ist, nach Westen, wo das Deutschtum am meisten gelitten hat. Posen und Pommerellen weisen für 1932 einen Geburtenüberschuß von 0,4 a. T., Polnisch-Oberschlessen von 6,7 a. T., Galizien von 8,1 a. T. und Wolhynien mit 22,2 a. T. aus. Sieht man von den durch Abwanderung ers

zeugten abnormen Verhältnissen in Westpolen ab, so setzt das polnische Deutschtum das Oftwestgefälle der Geburtenhäufigkeit innerhalb des Reiches nach Osten hin fort und fügt sich damit in das Gesamtbild der deutschen Bevölkerungsentwicklung. Das Sudetendeutschtum kommt mit einer Geburtenzisser von 17,4 a. T. im Jahr 1931 und 16,7 a. T. dem Neichsdurchschnitt nahe. Auch hier ist das Ostwestgefälle — die innerhalb des Neiches ausgebaute Geburtentreppe — über die Staatsgrenzen hinweg gleichmäßig nach Osten hin fortgeführt.

In Gudflawien verhalt es fich nach Burgborfer im gesamten wie in der von ihm besonders untersuchten Batichta. Rur die rumanischen Deutschen werden nach Teilerhebungen folgende Biffern genannt: 23,3 a. E. Geburten bei einem Überschuß von 7,7 a. T. (1932). In den andern auslandsdeutschen Gebieten ift das Berhalten ungefähr das gleiche wie beim öftlichen Greng- und Auslandsbeutschtum: Elfaß = Lothringen, Luremburg, Eupen = Malmedy liegen etwa um 20 Geburten a. E. ber Ginwohner, womit fie ungefähr ben Durchschnitt des fatholischen Bevölkerungsteiles im Reich halten, Dordichleswig tommt bem Reichsdurchschnitt nabe. Die Schweiz nähert fich gleichfalls ben Zahlen bes Reiches. Ofterreich liegt ftart unter dem Reichsdurchschnitt, wobei allerdings das übergroße Minus Wiens im öfterreichischen Durchschnitt die bessere Lage der Alpen= länder und des Burgenlandes herabbrudt. Die Zatfache, daß Ofterreich in den letten Jahren bei einer fogar leicht ansteigenden Cheschließungsziffer als Rolge ber wirtschaftlichen Befferung - eine Auswirkung des Aufbaues im Reich - eine katastrophale Abnahme der Geburtenziffer zeigt, ift durch die gewaltsame Aufrechterhaltung eines feelischen und geistigen Zustandes hervorgerufen, wie er im Reich vor 1933 herrschte.

Selbstverständlich handelt es sich bei diesen Ziffern um Durchschnittszahlen. Die Volkstumsinseln weisen innere örtliche Verschiedenheiten auf.

Ganz aus dem Rahmen der biologischen Bewegung bes Gefamtbeutschtums fallen zwei Bevolkerungs= gruppen: das ruffische einschließlich des gesamten wolhynischen und das brafilianische Deutschtum. Über letteres bringt das handwörterbuch des Greng= und Muslandsdeutschtums folgende Angaben: "Auf Grund bes Registers eines Bezirtes in Santa Catharina stellte der deutsche Urst R. Gofferje 1910 eine Geburtenhäufigkeit von 60 a. T. fest und schätzt fie nach seinen sonstigen Beobachtungen allgemein auf 40 bis 60 a. E., bei fehr geringer Kindersterblichkeit." Über die ruffischen Deutschen gibt Burgdörfer für Zentralrußland eine Geburtenzahl von 43,8, für die Ufraine von 47,3 a. E. auf Grund der offiziellen Statistiken an. Für Wolhynien wurde 1930 eine Geburtenzahl von 41 a. T. und ein Überschuß von 28,9 a. T. fest= geftellt.

Zieht man aus diesen, hier nur durch wenige Beispiele belegten, in Wirklichkeit aber burch eine Rulle



Deutsches Dorf in der Zips

von Beweismaterial bestätigten Tatsachen ber biologischen Wechselbeziehungen zwischen Deutschtum im Ausland und dem Muttervolk, beziehungsweise aus beren Fehlen die Schlußfolgerung, so ergibt sich folgende Erkenntnis:

Die auslandsdeutschen Volksgruppen verhalten sich im allgemeinen biologisch anders als die Wirtsvölker, jedoch genau so wie das Stammvolk. Mit andern Worten: das Volkstum ist ein einziger und einheitlicher Organismus.

Die einzelnen Schichten innerhalb bes Auslandsbeutschtums (Bauer-Städter, Protestanten-Ratholiken, wirtschaftlich besser Gestellte-wirtschaftlich
schlechter Gestellte) zeigen benselben Lebensrhythmus
wie die entsprechenden Bevölkerungsgruppen im
Binnendeutschtum. Die Volksgruppen im Ausland
sehen im allgemeinen das Gefälle der vom binnenbeutschen Berstädterungskern ausstrahlenden volklichen Entwicklung in den im Neich selbst vorgezeichneten Abstufungen außerhalb der Neichsgrenzen sort,
beziehungsweise scheinen sie auch auf positive Entwicklungen im Neich positiv zu reagieren (Memel).

Ein geringer Teil ber Auslandsvolksgruppen zeigt nicht den biologischen Rhythmus des Gesamtdeutschtums, sondern das biologische Verhalten des Wirtsvolkes. Bei diesen Deutschen sind auch Entfremdungen des Thypus sestzustellen. Gleichzeitig ist mit diesen Erscheinungen immer auch ein nationales Manko in irgendeiner Richtung vorhanden. Ob es Ursache oder Folge ist, läßt sich kaum entscheiden. Entweder treten seelische Vereinsamungen, räumliche Isolierungen auf, oder der rassische Einfluß der nationalen Nachdarischaft ist stärker als der des entsernteren Kerndeutschtums (im legteren Fall ist die Folge Vermischung).

#### Das seelische und geistige Band

Wie das gemeinsame Blut das Deutschtum im Ausland und Binnendeutschtum aneinanderkettet, bindet das seelische Erleben über alle Staatsgrenzen hinweg durch alle Teile des deutschen Bolkes. Der gleiche Pulssichlag verbindet auch durch die Welt der Ideen und durch die Gemeinsamkeit von Kultur und Geistesleben das

Rernland mit feinen Bolksgruppen braugen in ber Belt, gleichgültig ob bie Impulje vom Stammvolt oder, wie es nicht felten der Fall ift, vom Auslandsdeutschtum ausgeben.

Die altere Zeit - bie Epoche vor der großen Streuwanderung des Deutschtums über bie Erde - bat nur zwei Beispiele von eindringlicher Unschaulichkeit über die Kraft der geistigen Ginheit des Bolkstums geliefert: Siebenburgen und die Schweiz. 3m erften Kall überspringen bie feelischen Bewegungen bes Bolkstums einen weiten, zwischen Kernvolt und Tochterfiedlung eingeschobenen fremdvöltischen Raum, im andern überschreitet bas geiftige Leben unbefummert eine mitten durch das deutsche Sprachgebiet gezogene Grenze.

Bu ganger Größe erhebt fich bas gesamtvölkische Leben in Siebenburgen zur Zeit ber Reformation und des humanismus. Mit der Gewalt des Sturmwindes fegt die religiose und geistige Erneuerung bis in das entfernte Karpathenland und schaltet das auf ferner Oftwacht stehende Bauerntum in den Mhythmus der Gesamtnation ein.

Wie fehr bie Reformation in Siebenburgen als Ausdruck des Bolkstums zu werten war und wie ftart fie an das Wolf verheftet war, schildert Teutsch in feiner Geschichte des fiebenburgifchen Sachjenvolks: "Die Reformation verbindet fich in Siebenburgen von vornherein mit der nationalen Frage. Deben ber lutherischen Lehre breitete sich in Ungarn frühe schon die kalvinische aus, die seit 1543 bei der Mehrzahl ber Magyaren bas Luthertum verdrängte, an bem die Deutschen und Glawen festhielten."

Mach ber Reformation folgt ein langer Zeitraum ohne augenfällige Zeugniffe ber Gemeinsamkeit bes völfischen Lebens auf fulturellem und geiftigem Bebiet. Erft in ben Befreiungsjahren fundet ber Nachhall bes binnenbeutschen Abwehrwillens gegen fremde herrschaft bei den Deutschen im Ausland von einem neuen gesamtbeutschen Erleben und von einem neuerlichen beutlichen Beweis ber Ginheit bes Boltstums. Der nationale Ginn ber Erhebung ber achtundvierziger Jahre burchglüht die Giebenburger Sachien ebenfo wie bas burch ben Dzean von ber heimat getrennte amerikanische Deutschtum, und Die Wellen ber Begeifterung ichlagen wieder gurud und verleihen ber Bewegung bes Mutterlandes madtige Untriebe. "Wir wollen fein und bleiben, was wir gewesen find, ein ehrlich beutsches Bolf, und auch ehrliche treue Burger bes Staates, bem wir angehören", lautet die Abreffe ber Siebenburger Jugend an die Frankfurter Mationalversammlung, und bie Deutschamerikaner fenden eine noch mehr begeifterte Rundgebung:

#### 1848 er Adresse der Deutschen Amerikas an das deutsche Wolk.

Dem freien beutschen Bolfe!

Den vorbereitenden großen Bewegungen in Deutschland für eine endliche politische Wiedergeburt des Vaterlandes waren wir langft mit freudigem Intereffe gefolgt; die Runde von ben Ereigniffen, die als unmittelbare Folgen ber Parifer Revolution in ben fubbeutschen Staaten zum Musbruch tamen und wie ein elektrischer Schlag alle Theile unseres Baterlandes burchzudten, hatten wir jubelnd vernommen; aber noch bing unfer Blid mit bangen Erwartungen an ben finfteren Betterwolken, bie fich um Preugens hauptstadt unheilschwanger und brohend zusammengezogen. Diefe Wetterwolfen, die letten Ereigniffe haben fich zerriffen und jubelnd begrußen wir die Conne der Freiheit, bie nach fo manden Jahren ichmadwoller Prufung unserem Bolte entgegenleuchtet, verheißend eine beffere, gludlichere Butunft. Rein Ofterreich, fein Preugen! Gin einziges Deutschland! Gin Furft fprach's und es blieb leerer Schall. Gin Bolt will es und es wird zur That! Ja, Ihr deutschen Brüder! werdet, fend, bleibt ein Bolt, ein freies Bolt, und lagt als foldes Euch die brüderliche Band aus dem einigen, freien Staatenbunde Umerita's reichen, ber groß und blubend, weil er frei, ftart und machtig, weil er einig ift. Go ichreitet benn auch Ihr fort auf ber einmal fiegreich betretenen Bahn, mit Kraft und Muth, und was Ihr Edles begonnen, Ihr werdet es vollenden! Richt auf den Berheißungen Eurer Fürften beruht unfere Zuversicht; nein auf dem fraftig erwachten Freiheitsfinn ber Mation, auf ber Macht ber öffentlichen Meinung. Ehre ben Mannern, die ben richtigen Mugenblid erfaßt und es verstanden haben, nicht allein den schlummernden Freiheitsfinn bes Boltes gu weden, fondern auch bemfelben eine feste und bekannte Richtung zu geben. Ehre Denen, beren freie Borte gur fuhnen That entflammen! Beil aber, brei Mal Beil ihnen, die felbft auf Leben und Tob den heiligen Rampf um des Boltes unveräußerliches Recht bestanden und Denen, welchen ber Todesengel ben Lorbeer um die blutige Schläfe wand. Diefen Buruf bringt Euch unfer ,Bafbington', geschmudt mit ben Flaggen bes freien Deutschlands, und wenn schwarz-rot-golb ftolz neben bem Sternenbanner unferer Republit weht, wenn es Bafbingtons Geift ift, der beibe Flaggen umfdwebt, bann wird es diesseits und jenseits des Ozeans in den Bergen aller beutschen Bruder jubelnd widertonen: , Gott fegne Deutschland!"

1870/71 singt das aus dem Neich ausgeschlossene öfterreichische Deutschtum — vier Jahre nach 1866! — die "Wacht am Rhein" troß behördlicher Verbote aller Siegesseiern durch das Ministerium Hohenwart, und in glühender Begeisterung kündet der österreichische Dichter Nobert Hamerling von dem Wollen und Sehnen des Deutschtums jenseits der Südostsgrenzen des jungen Neiches:

#### Und wir?

Wie stand's mit uns in Deutschlands Schicksatsgen?
"Neutral" war Ostreichs Land und Ostreichs Erz —
Neutral? Nicht ganz! Das herz hat mitgeschlagen,
Das herz Deutschösterreichs, das beutsche herz!
Und fragen beutsche Brüber: Wo gewesen
Seid ihr, als der Entscheidung Stunde schlug,
Alls rings, den tausendjährigen Bann zu lösen,
Germania nach ihren Söhnen frug,
Alls sich in Siegessreude, Lodesnöten,
Verzüngt das deutsche Wolk, das Deutsche Neich?
Wis sagen, frei die Stirn von Schamesröten,
Deutschösterreich war mitten unter euch.

Selbst bis in ben fernsten Winkel dringt die Welle bes nationalen Erwachens: In der fernen Dobrudscha veranstaltet die deutsche Bauernkolonie Utmagea, von deren Eristenz wohl kaum jemand im Reich etwas ahnte, eine Sammlung für die reichsdeutschen Rriegsinvaliden . . .

Es war kein Strohfener. Ms Bismard acht Jahre nach ber Neichsgründung in Versailles nach Wien reifte, feierte ihn bas Volk als den großen Einiger ber Nation:

"Auf der langen Fahrt von Gastein über Salzburg und Linz wurde mein Bewußtsein, daß ich mich auf rein deutschem Gebiete und unter deutscher Bewölkerung befand, durch die entgegenkommende Haltung des Publikums auf den Stationen vertiest", schreibt er. "In Linz war die Masse so groß und ihre Stimmung so erregt, daß ich aus Besorgnis, in Wiener Kreisen Mißverständnisse zu erregen, die Vorhänge am Fenster meines Wagens vorzog, auf feine der wohlwollenden Kundgebungen reagierte und abfuhr, ohne mich gezeigt zu haben. In Wien fand ich eine ähnliche Stimmung in den Straßen. ."

Der Runte, der mit 1870/71 jenseits der südoftlichen Reichsgrenzen entzündet wurde, und besonders in ber jungen Studentenschaft rabitale Strömungen erweckte, die fogar ichon bamals einen Berfall des alten Ofterreichs zur Rettung bes öfterreichischen Deutschtums erhofften, glimmte weiter und hatte gegen Ende der siedziger Jahre ichon ausgesprochen allbeutsche Formen erreicht. 211s am 18. Dezember 1878 Schönerer erklärte, "daß die von ihm getadelte Politif in den deutschen Landern Ofterreichs bereits ben Ruf gezeitigt habe: ,Wenn wir nur ichon jum Deutschen Reiche gehören würden", war schon bas Erlebnis von 1870/71 im öfterreichischen Deutsch= tum fest verantert, wie der "Los-von-Rom"=Sturm über Ofterreich unter dem Ginfluß des deutschen Rulturkampfes bewies, wenn auch damals noch ber Auffassung Schönerers da und dort heftiger Widerspruch

entgegentrat. Das großbeutsche Abzeichen in Isterreich — bie Kornblume — war bereits zum Begriff geworden, und selbst das Mißfallen des Kaisers über solche Demonstrationen des nationalen Bollens vermochten den einmal verwurzelten Keim nicht am Wachsen zu verhindern. Wenige Jahre später ist die große Erneuerungsbewegung des politischen Antisemitismus — des Nassegedankens — und des Volkstumsgedankens daraus geworden, die wieder über die Grenzen in das Reich zurückwirken sollte.

Alls 1914 bas Schidfal jum erstenmal wieber, nach faft einem Jahrtaufend, bas gefamte Deutschtum jum gemeinsamen Rampf aufrief, ba tampfte bas beutsche Bolt Ofterreichs neuerlich auf verzweifeltem Posten als Führer einer im wesentlichen fremdnationalen Urmee für bas Gefamtvolf. Unter allen Städten Ofterreichs hatte die fühfteirische beutsche Stadt Pettau die größten Berlufte (196,2 a. T. ber Beimatbevölkerung Kriegstote)." (Durchichnitt im Reich 27,8 a. T.) In nüchternster Form weisen bie trodenen Statistiken bie unerhörte Opferwilligteit des "Bolkes vor den Grenzen" ebenso aus, wie später im Kärntner Abwehrkampf und in den Bolksentscheiben: am 24. April 1921 befannte fich Tirol mit 98,6 Prozent Mehrheit zum Anschluß, am 30. Mai 1921 folgte Salzburg mit 99 Prozent. Und als 1918 das deutschöfterreichische Bolt einmütig beschloß: "Deutsch-Ofterreich ift ein Bestandteil ber beutschen Republit" (Artitel 2 der provisorischen Berfaffung), beantragten seine Abgeordneten in der Weimarer Mationalversammlung die Übernahme der Farben Schwarz-Rot-Gold als die ehrenvollen Farben der nationalen Bewegung in Ofterreich für die Reichsflagge. Ms dann binnendeutsche Feigheit diese Kampf= farben des österreichischen Deutschtums zum Symbol eines schmutigen Internationalismus erhob, über= nahmen die Deutschöfterreicher das Schwarz-Weiß= Rot bes Zweiten Reiches jum Zeichen der Gemeinfamteit ihrer nationalen Bestrebungen mit den natio= nalen Ideen im Reich - Symbole eines stetig über die Grenzen hin- und zurückflutenden nationalen Befühls der Einheit des Wolfes.

Man möchte es fast als Gelbstverständlichteit bin= nehmen, daß die nationalfozialiftifche Bewegung und die Schöpfung des Dritten Reiches eine Welle bes nationalen Erwachens auslöft, die fich bis zu den Deutichen im außerften Wintel ber Welt fortpflangt. Go wie unter dem Erlebnis des Weltfrieges und burch die Berührung mit den deutschen Armeen fich die Banater und die Satmarer Schwaben und die Glowakei-Deutichen auf ihr angestammtes Volkstum befannen, ibre Frembfitten - fremde Sprache, fremdes Brauchtum, fremde Denkart - ablegten, fich "regermanifierten". so erwacht auch aus dem Ringen der nationalsozia= listischen Revolution braußen wieder der Wille zum Leben, der Rampf gegen völkische Lethargie und Werzweiflung. Danzig, die Gudetenlander, Ofterreich, Siebenburgen, bas ameritanische Deutschtum, Deutsch-Sudwest - fie alle beweisen die Fernwirkungen einer Idee, die nicht vor den Toren ber Staaten, sondern erft an den Grenzen des Bolfstums haltmacht.

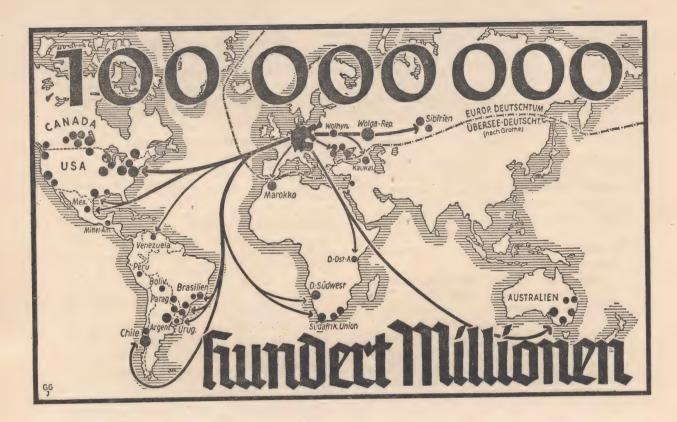

Der nachstehende Auffas gibt Auskunft über die Entwicklung ber Zahl ber Deutschen auf der Erde, welche im Amt für Schulung sbriefe in Zusamenarbeit mit der Bolksdeutschen Mittelstelle, dem Grenzlandamt der NFS., bem WdA., dem Referenten des Hauptschulungsamtes, dem Referenten des Sicherheitshauptamtes, den Bertretern des Bundes Deutscher Often, dem früheren Landesschulungsleiter Ofterreichs und einer Vertreterin der letzten Tagung für Bolksdeutsche Referentinnen in der NS.-Frauenschaft ermittelt wurde, und zwar an Hand eines Entwurfes des Pg. Karl E. von Loesch, der den sonstigen Inhalt des Aufsates verfaßt hat.

#### Überblick

Der Neichs- und Preußische Innenminister Dr. Frick sagte in Gleiwiß am 26. November 1937: "Ich muß an die Tatsache erinnern, daß das deutsche Wolk sich nicht zusammensest aus den nur 67 Milsionen, die im Neiche leben, sondern aus den 100 Milsionen Deutschen, die über die ganze Erde verstreut sind. Und es ist eine Tragit des deutschen Bolkes, daß es nicht gelungen ist, diese Deutschen, die sich zum deutschen Volkstum bekennen, wie es natürlich wäre und den natürlichen Empfindungen und Gegebenheiten entspräche, in einem Neich zusammenzusassen. Denn die Volksgrenzen, wie sie heute bestehen, sind uns aus Jahrhunderten überkommen."

Diese beiden Sase umreißen die doppelte Aufgabe des nachstehenden Auffațes, welcher

- 1. die Zahl und die Berbreitung der Deutschen auf dem Erdball,
- 2. ihren Zusammenhalt darftellen foll.

Von den (knapp) 100 Millionen Deutschen, welche zusammen das deutsche Wolf bilden, leben heute in Mittels und Ofteuropa knapp 87, also fast neun Behntel. Bier liegt fein Schwerpunkt. Auf die übrigen Länder Europas find nur wenige hunderttaufend Deutsche verstreut und auf die übrigen Erdteile noch gehn Millionen. Die nachftebend aufgestellten Zahlen weichen von älteren Zahlenangaben nicht nur darin ab, daß fie bis zur Gegenwart durchgeführt find und einerseits den Zuwachs durch Geburtenüberschüffe, burch Ginwanderung und burd Rudfehr ober Menaufnahme in bie beutsche Bolfsgemeinschaft (ein feltener Borgang) berücksichtigen, andererseits aber auch die Abgange durch Todesüberschüffe, Abwanderung und Verdrängung fowie durch Entdeutschung, sondern fie untericheiden fich auch dadurch, daß der Begriff "Deutscher" teils enger, teils aber auch weiter gefaßt worden ift, als es früher meiftens üblich war. Daber wurden im Sinne des Punktes 4 des Programms der MEDUD, und der Murnberger Gefete als Michtdeutsche auch die deutschsprachigen Juden im Reiche in Abzug gebracht. In anderen Gebieten war dies noch nicht möglich, da die nötigen Vorarbeiten noch fehlen. Während also ben meiften bisherigen Berechnungen als Unterlage für die Bahl der Deutschen auch im Reiche einfach die jeweilige Einwohnerzahl abzüglich der Fremdfprachigen diente, ist hier aber auch berücksichtigt worden, daß die Volksabstimmungen, Reichstags- und Landtagswahlen sowie auch Schulabstimmungen eindeutig bewiesen haben, daß Sprachverbreitung (Mundartenräume) und Volkszugehörigkeit nicht im mer übereinstimmen und daß die Zahl der Deutschen im deutschen Osten größer ist als die Zahl der bei statistischen Erhebungen als deutschmuttersprachig Ermittelten. Wenn daher in den noch später solgenden Vergleichen der heutigen Zahl der Deutschen

mit älteren Zahlen Unterschiede auffallen, so beruhen sie nicht nur auf Bestandsverschiedungen oder sehlerhaften Angaben, sondern auch darauf, daß das Dritte Neich vom Deutschen einen anderen Begriff hat als das liberale Deutschland. Weil in vielen Staaten sichere Unterlagen über die Zahlen der Deutschen sehlen, die ja sowieso aus den oben angegebenen Gründen einem ständigen Wechsel unterworfen sind, wurden grundsätlich alle Zahlen auf 1000 abgerundet.

Mach diefen Grundfagen murden fur Unfang 1938 folgende abgerundete Zahlen ermittelt:

#### Mitteleuropa:

| im Deutschen Reich                               | 67 000 000                              |                              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| in Österreich                                    | 6 200 000                               |                              |              |
| in Danzig                                        | 420 000                                 | Deutsche Staaten 73 920 000  | )            |
| in Luxemburg                                     | 290 000                                 |                              |              |
| in Liechtenstein                                 | 10 000                                  |                              | 76 920 000   |
| n der Schweiz                                    | • • • • • • • •                         | 3 000 000                    |              |
| in den Niederlanden                              | 115 000                                 |                              |              |
| in ganz Belgien                                  |                                         | m 4                          |              |
| in Frankreich                                    | 1 700 000                               | West- u. Südrand 2 235 000   |              |
| in Italien                                       | 270 000                                 |                              |              |
| in Sübslawien                                    | 700 000                                 |                              |              |
| in Rumänien                                      | 800 000                                 |                              |              |
| in Ungarn                                        | 600 000                                 | 6 000 000                    | 0.775.000    |
| in der Tschechoslowakei                          | 3 500 000                               | Ostrand 6 990 000            | 9 375 000    |
| in Polen                                         | 1 200 000                               |                              |              |
| im Memelgebiet mit Litauen                       | 190 000                                 |                              |              |
| in Lettland                                      | 70 000                                  |                              |              |
| in Estland                                       | 20 000                                  | Nordost- u. Nordrand 150 000 |              |
| in Dänemark                                      | 60 000                                  |                              |              |
|                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                              |              |
| Osteuropa:                                       |                                         |                              |              |
| (in der Sowjetunion ohne Sowjetasien)            |                                         |                              | 1 100 000    |
| (iii viv ova)vianivii vyne ova)eta tett)         |                                         |                              | 1 100 000    |
| Übriges Europa:                                  |                                         |                              | 150 000      |
|                                                  |                                         |                              |              |
| Überseeische Ländert                             |                                         |                              |              |
| 1. Angloamerika (in USA., Ranada)                | 8 500 000 )                             |                              |              |
| 2. Iberoamerita (in Mexito, ben mittel- und füd- |                                         |                              |              |
| amerikanischen Staaten)                          | 1 200 000                               | 20.                          |              |
| 3. Alfrita                                       | 54 000                                  | Abersee                      | . 10 001 000 |
| 4. Asien (mit Sowjetasien)                       | 195 000                                 |                              |              |
| 5. Australien und Ozeanien                       | 52 000                                  |                              |              |
|                                                  | ,                                       | Busammen:                    | 97 546 000   |
|                                                  |                                         | Oidmunieu.                   | 01 010 000   |

In ganz Europa wurden somit 87,545 Millionen Deutsche (rb. 90 v. H. der Gesamtzahl) nachgewiesen. Außerhalb der deutschen Staatlichkeit leben mehr als 20,5 Millionen Deutsche, in den deutschen Staaten annähernd 77 Millionen. Seit 1903 stieg die Zahl der Deutschen im Reiche von 53 auf 67 Millionen.

Im Vorkriegs-Ofterreich betrug die Zahl der Deutschen 9,4 Millionen, im verkleinerten Ofterreich von St. Germain nur 6,2 Millionen. In der Schweiz (bzw. in Luremburg) stieg die Zahl von 2,32 (und 0,225) Millionen auf 3 (bzw. 0,29 Millionen). Im ganzen lebten damals 64,945 Millionen in deutschen

Staaten, beute aber (mit Danzig und Liechtenftein) 76,92 Millionen. Der Zuwachs betrug alfo 11,975 Millionen in 34 Jahren, obgleich sowohl das Reich als auch Ofterreich ftark verkleinert wurden. Damals lebten außerhalb der deutschen Staaten 17,055 Millionen Deutsche bei einer Gesamtzahl von 82 Millionen, heute aber 20,63 Millionen bei einer Gesamtzahl von 97,55 Millionen. Da zu berücksichtigen ift, daß feither rund 5,37 Millionen Deutsche burch Berfailles und St. Germain von der deutschen Staatlichkeit abgetrennt worden find, fo verschieben fich diese Zahlenbilder aber in Wirklichkeit fehr ftark. Denn man muß die 5,37 von den 20,63 Millionen abziehen, um eine Vergleichszahl zu erhalten. Das bedeutet eine ftarte Aufstauung der Deutschen in den deutschen Staaten, vor allem im Reiche, und eine relative Verminderung des Außendeutschtums, als eine Folge jahrzehntelanger Verfolgung der Deutschen.

# Der geschlossene Volksboden innerhalb der deutschen Staaten

Wenn wir nicht von den Staaten ausgehen, sonbern von dem geschlossenen Wolksboden der Deutschen in Mitteleuropa, so wird das ganz klar. 1903 lebten auf ihm 65 Millionen, 1910 72, 1925 77,5 und heute 83 Millionen. Dieser Zuwachs ist im wesentlichen durch das starke Wachstum der Zahl der Deutschen im Deutschen Neiche bedingt.

In der Schweiz und in Luremburg war der Anstieg ziemlich gleichmäßig; in Österreich, dessen Geburtlichkeit äußerst schwach ist, stieg die Zahl der Deutschen troß der Zuwanderung aus anderen Teilen des ehemaligen habsburgerreiches nur wenig.

# Der geschlossene deutsche Volksboden außerhalb der deutschen Staaten

In den geburtenschwachen Subetengebieten mit 3470000 Staatsangehörigen mit deutscher Umgangssprache (1910 österreichische Zählung) ermittelte die recht ansechtbare tschechoslowakische Zählung 1920 nur 2973000 muttersprachig Deutsche. Die Zahl stieg 1930 auf 3071000 volklichdeutsche Staatsangehörige der Ischechoslowakei, wozu noch 78882 nichtstaatsangehörige Deutsche kamen, zusammen also 3150000; wenn wir die Fehler der amtlichen Zählungen und die Emigranten berücksschiegen, steigt sie auf 3500000.

Buchs die Zahl der Deutschen im Raume der beutschen Staaten von 70 Millionen (1903) bis auf 76,9 Millionen (1937) nicht zulest durch Zuwanderung aus dem Auslande, so stieg die Zahl der Deutschen in den fremdbeherrschten Teilen des geschlossenen beutschen Volksbodens scheinbar noch viel rascher; aber nur darum, weil vor dem Kriege bloß 89 769

Quadratkilometer (in Belgien und Ungarn) in nichts beutscher Staatlichkeit standen, heute aber 206565 Quadratkilometer in vielen Staaten. Die deutsche Bevölkerung bieser frembstaatlichen 206565 Quas bratkilometer deutschen Bodens betrug:

| 1919 vom Reiche abgetreten (ohne Danzig). | 4 165 94 | 40 |
|-------------------------------------------|----------|----|
| von Österreich abgetreten                 | 3 368 70 | 3  |
| in Vorfriegsungarn (ohne Burgenland)      | 95 2     | 74 |
| in Belgien                                | 31 2     | 44 |
| (amtlichen Zahlen nach, in Wahrheit       |          |    |
| mehr)                                     |          |    |
|                                           | 7 661 1  | 61 |
| 1077 shan man nach                        | 6 120 0  | 00 |

Statt eines natürlichen Zuwachses von etwa 0,530 Millionen Röpfen, der dem der beutschen Staaten entsprochen hatte, trat ein Berluft von 1,54 Millionen ein. In dem 1914 deutsch besiedelten Worfelde trat also ein Gesamtverluft von mehr als 2 Millionen ein. Es ift 1937 nicht, wie es fein follte, von 8,19 Millionen Deutschen besiedelt, fonbern nur noch von 6,12 Millionen. Diefer Berluft ift feineswege gleichmäßig verteilt. Ein echter Buwachs konnte nirgendwo eintreten. In Mordschleswig, in Meubelgien, in Elfaß-Lothringen, ja fogar in den ju Italien gekommenen Alpengebieten, in Westungarn und in ber Efchechoflowakei bleibt der Berluft immerhin noch in mäßigen Grenzen. Dagegen find die Berlufte in Altbelgien (altbelgisches Deutschtumsgebiet von Limburg und Luremburg) größer. In Slowenien und in den an Polen und Litauen abgetretenen Oftmarten find fie riefengroß, als Folge einer unerbittlichen Verdrängungspolitit, die auch das Korridorgebiet weitgehend zu entdeutschen sucht und den vordem ichon dort lockeren deutschen Bolksboden gründlich zerlöchert hat.

Die Mittel, burch welche das Deutschtum dieser Gebiete vermindert wurde, sind auf S. 144 bei der Darstellung der Volkstumsverluste in den zwischenseuropäischen Staaten dargestellt, denen ja auch große Teile des geschlossenen Volksbodens überwiesen wors den sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß im gesamten geschlossen neutschen Wolksboden 1910 etwa 79 v. H. aller Deutschen lebten, heute aber 85.

#### Das Deutschtum in fremden Ländern

Die schwersten Schicksalbschläge erlitt das Deutschtum im Fremdlande durch das im vorigen Schulungsbrief genauer behandelte System der Pariser Borortdiktate. Das zeigen schon die nachstehenden Übersichten:

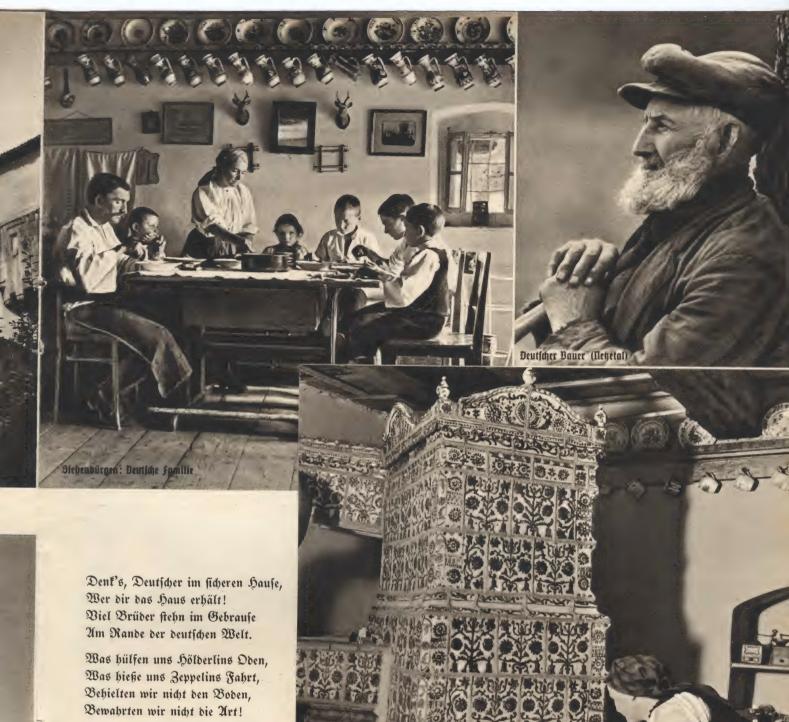

Ihr pflanzet wider die Dünen, Ihr stauet wider die Flut; Wir halten im Grauen und Grünen, Auf Ader und Pflafter die But.

Wir Deutsche im Often übten Schon zeitig die "Wacht am Rhein"; Wenn wir nicht die Beimat fo liebten, Wie ware Deutschland flein!

Der Subetendeutsche Wilhelm Pleper

### Auslanddeutsche Wohnkultur

Aufn.: VDA.-Bildarchiv (2) Zeymer, Berlin (1)

he)











An den Winterabenden: Beim federnichleißen Aufn.: Zeymer, Berlin (6)

Deutsch : Mohra

Dorf in Karpaten-Bußland, 1775 gegt. durch 12 fällersamilien aus den Alpen (Gmund); jest 1200 Deutsche, die jur Tschechossoniei ge







"Wenn wir marschieren, ziehn wir zum Deutschen Tor hinaus" Met (Lothringen): das Deutsche Tor





kaaden (Egerland), Marktplat. hier wurden am 4. März 1919 fünfundzwanzig Deutsche von tschechischen Legionären erschossen, weil sie für das Jusammenbleiben mit Deutsch-österreich eintraten. (Im ganzen sielen an diesem Tage vierundsünfzig Deutsche) Ausn.: Reimesch, Berlin (3), Fischer, Berlin (1)

T.

|                                                                                     | Ende | im<br>Deut-<br>fchen<br>Reiche       | (Zunahme<br>feit 1903)                     | in allen<br>beut-<br>fchen<br>Staaten | (Zunahme<br>feit 1903)         | im ge=<br>ichloife=<br>nen<br>Bolfs=<br>boden | (Zunahme<br>feit 1903)               | in<br>Europa              | (Zunahme<br>seit 1903) | auf der<br>ganzen<br>Erde | (Zunahme<br>feit 1903) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1903 <sup>1</sup> )<br>1910 <sup>2</sup> )<br>1921 <sup>2</sup> )<br>1925.<br>1937. |      | 53,0<br>59,9<br>62,5<br>63,2<br>67,0 | (+ 6,9)<br>(+ 9,5)<br>(+ 10,2)<br>(+ 14,0) | 64,9<br>72,0<br>72,0<br>—<br>76,9     | (+ 7,1)<br>(+ 7,2)<br>(+ 12,0) | 65,1<br>72,1<br>77,5<br>—<br>83,0             | (+ 7,0)<br>(+ 12,4)<br>-<br>(+ 17,9) | 69,7<br>—<br>82,9<br>87,5 | (+ 13,2)<br>(+ 17,8)   | 82,0<br>—<br>94,4<br>97,6 | (+ 12,4)<br>(+ 15,6)   |

II.

|                     | 1                                    | 2                                               | 3                                                                                      | 4                   | 5                                       | 6                      | 7                                       | 8                         |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ende                | Deutsche<br>im<br>Deutschen<br>Reich | Deutsche<br>der übrigen<br>deutschen<br>Staaten | Deutschass best<br>außerhalb beut-<br>icher Staatlichfeit<br>stehenben ge-<br>ichossen | 2 und 3<br>zusammen | Deutsche<br>im übrigen<br>Europa        | 2, 3 und 5<br>zusammen | die außer-<br>europäischen<br>Deutschen | 2, 3, 5 und 7<br>zusammen |
| 19031)              | 53,0                                 | 11,9                                            | 0,2                                                                                    | (12,1)              | 4,6                                     | (16,7)                 | 12,3                                    |                           |
| 1910 <sup>2</sup> ) | 59,9                                 | 12,1                                            | 0,1<br>5,5                                                                             | (12,2)              | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                        |                                         | _                         |
| 1921 <sup>2</sup> ) | 62,5                                 | 9,5                                             | 5,5                                                                                    | (15,0)              |                                         |                        |                                         |                           |
| 1925 <sup>2</sup> ) | 63,2                                 |                                                 | -                                                                                      | magnet .            |                                         | (19,6)                 | 11,6                                    | (31,2)                    |
| 1937                | 67,0                                 | 9,92                                            | 6,1                                                                                    | (16,0)              | 4,5                                     | (20,5)                 | 10,0                                    | (30,5)                    |

<sup>1)</sup> Zahlen teils nach der "Statistit des Deutschen Reiches (1937)", teils nach dem "Handbuch des Deutschtums im Ausland (1904)".

2) Bahlen nach Wilhelm Wintlets "Statistischem Sandbuch für bas gesamte Deutschtum (1927)."

In Europa lebten also Ende 1903 annähernd 70 Millionen Deutsche und 12,3 Millionen Deutsche in anderen Erdteilen (13 v. H.
ber Gesamtzahl), 34 Jahre später aber 87,5 Millionen in Europa und nur 10 Millionen in anderen
Erdteilen (etwas über 10 v. H. ber Gesamtzahl). Sollten unsere Schähungen des heutigen
Bestandes der Deutschen aber zu hoch gegriffen
sein, so ist der verhältnismäßige Niedergang des
Uußendeutschtums noch ärger.

Diese erschütternden Zahlen beruben freilich nur in den deutschen Staaten auf Zählungen (bzw. auf als weitgehend gesichert anzusehenden Schätzungen); je weiter wir uns vom Kern Europas entfernen, um so seltener werden zuverlässige Zählungsergebnisse und um so unficherer die Schähungen. Sonftige Berschiedenheiten find daraus entstanden, daß einzelne Bearbeiter nur die bodenständig Gewordenen oder die Staatsbürger mitzählen, andere aber auch das bewegliche Deutschtum der handelsniederlaffungen, Miffionen und der Fremdenlegionen Frantreichs und Spaniens berücksichtigen. Diese Einschränkungen erklären aber nur den gählungstechni= schen Teil der ftarken Schwankungen in den vorstehenden Zahlenzusammenstellungen. Der Rückgang des Außendeutschtums ift, mögen die Zahlen einzelner Länder auch für Ende 1903 oder für Ende 1937 zu hoch oder zu

niedrig gegriffen fein, doch eine unbeftreitbare Tatfache. Es lebten

| Deutsche in Millionen                                             | 1903   | 1937   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| in Europa (ohne geschlossenen Volksboden)<br>in fremden Erdteilen | ,      | ,      |
| insgesamt                                                         | 16,913 | 14,545 |

Stellen wir den überaus starken natürlichen Zuwachs in großen Teilen des Auslandsdeutschtums und die fortgesette Auswanderung in Nechnung, so müßte, wenn keine Störungen eingetreten wären, die Zahl des Fremdlandseutschtums auf wenigstens 20 Millionen gestiegen sein. Statt dessen verzeichnen wir auch bei günstigster Nechnung einen Verlust!

Wie noch im einzelnen zu zeigen ift, ist die Verringerung des Außendeutschtums teils durch Tötung, Verhungernlassen (siehe Vildseite 2 dieses Heftes!) und Zwangsassimilierung zu erklären oder durch Verdrängung, die eine Aufstauung von Flüchtlingen im verkleinerten Neiche verursachte, teils auch durch ein Abgleiten von Außendeutschen in fremde Volkstümer. Das Deutsche Neich war bis zur Machtübernahme weder imstande, die Gewaltanwendung gegen Volksgenossen in nichtbeutschen Staaten abzuwenden, noch war die Vindekraft des deutschen Volkstums stark genug, das gewaltlose Abgleiten durch Lebendighaltung des deutschen Volksgefühls zu verhindern.

Die Gesamtverluste des Fremdlanddeutschtums wird man zahlenmäßig niemals klar erfassen können. Das gilt sowohl für das übrige Europa und die ferneren Erdteile als auch für die Grenzgebiete. Niemand hat



Marktplat in Eger

Das höchste Gut des Mannes ist lein Volk.
Das höchste Gut des Volkes ist lein Recht.
Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache.
Dem Volk, dem Recht und seiner Sprache treu
fand uns der Tag, wird jeder Tag uns sinden.
felix Dahn Grußwort jum Deutschen Volkotag 1897 am Hachaus zu eger

darüber Buch geführt, wer verhungerte, wer erschlagen wurde, wer auf der Flucht zugrunde ging, wie viele nicht geboren wurden. Niemand fann nachweisen, wie viele Deutsche wirklich ihr Volkstum aufgaben, als Kinder einer noch deutschen, aber allmählich wegsterbenden Generation in fremde Bolkstumer hineinwuchsen, wie viele durch Gewalt dem deutschen Boltstum abgewendet worden sind und wie viele tros beutichen Bolkstums nur von pflichteifrigen Zählern in den Zählungsliften als Angehörige des staatsführenden Wolkes aufgeführt worden find. Auf die Frage, wie groß die Zahl des deutschen Volkes 1938 sein mußte, wenn es nicht zu den Kriegsverluften und den noch ichlimmeren Rataftrophen der Dachfriegszeit gekommen ware, kann barum nicht eindeutig geantwortet werden, weil die Geburtlichkeit im Deutschen Reiche ichon vor 1903 bis gur Machtübernahme des Führers nachließ und auch bei dem Außenbeutschtum Berlufte einzutreten begannen, g. B. bei den ungarländischen Deutschen. Wo Deutsche aber in einfachen, oft ärmlichen Berhältniffen, an den Wätersitten festhaltend, lebten und genügend Land hatten, wie in weiten Teilen bes ruffifchen, ufrainischen, sibirischen und sudamerifanischen Deutschtums, blieb ihre Rindergahl durchweg sehr boch. Dagegen hat die Amerikanisierung auch das biologische Parallelverhalten jum Gesamtvolt der Eingewanderten von Grund aus geandert, wie überhaupt Unlag gur Unnahme besteht, daß Entdeutschung gerade das biologische Verhalten andert. Mur die zu Rumanien gekommenen Sathmarer Schwaben am Rande der großen ungarischen Tiefebene verloren großenteils zwischen 1885 und 1910 ihre deutsche Muttersprache zugunsten des Madjarischen, behielten aber bas Bewußtsein ihrer Berkunft, heirateten nur untereinander und mahrten so neben gahlreichen anderen den Inhalt ihres Wolfstums ausmachenden geistigen und wirtschaftlichen Werten auch ihre alte volksbiologische Kraft. In und nach dem Weltkriege erwachte ein großer Zeil dieser Wolksgruppe wieder und begann die ungarische Sprache durch die deutsche, vor allem auch in der Schule, wieder zu erseßen.

#### Das übrige europäische Deutschtum

Wir können im von nichtbeutschen Bölkern vorwiegend bewohnten Europa räumlich brei beutsche Sonderentwicklungen unterscheiden. Es leben Deutssche (in Millionen) in:

- 2. Nord-, West-u. Güdeuropa einschl. Frankreichs und Italiens in ihren Vorkriegsgrenzen, mit Streubeutschen, meist in ben größeren Städten 0,40
- 3. der europäischen Sowjetunion mit ländlichem und städtischem Deutschtum ..... 1,10

  Busammen 4,61

In der weiteren Untersuchung konnen die recht verschiedenartigen Gruppen des heutigen Zwischeneuropas nicht mehr mit Zahlenangaben von 1903 für dieselben Raumeinheiten in Bergleich gefett werden, weil das europäische Staatensustem dieses "Zeufelsgürtels" weitgebend verandert wurde. Bor bem Kriege gehörte Zwischeneuropa (bis auf Teile Rumaniens und Jugoflawiens) zu den drei untergegangenen Raiferreichen, beute aber ju acht Staaten (Polen, Litauen, Eschechoslowakei, Ungarn und Jugoflawien fowie Eftland, Lettland und Rumanien), von benen die ersten fünf auch über Teile des geschlossenen deutschen Wolksbodens herrschen. In allen Rand- und Nachfolgestaaten, die überdies jum Zeil der Schauplat erbitterter Weltkriegs- und Rachfriegsfämpfe waren, wurde (mit Ausnahme des farf verkleinerten Ungarns) eine gewaltsame politische, wirtschaftliche und soziale Umwälzung zuungunften der Deutschen (wie auch der Slowaken und Madjaren) vollzogen. Die deutschen Bolksverlufte, die fie bewirkten, find mit dem Stichworte ,, so gut wie entschädigungslose Bodenreform" feineswegs in voller Tiefe gefennzeichnet. Singu tommen auch hier Berbrangung, Zwangsaffimilation und (als Folge der Verschlechterung und Einengung ihres Lebensraumes und ihrer fulturellen Entwicklungsmöglichkeiten) Berminderung der Geburtenzahl. In Eftland und Lettland lebten g. B. vor dem Kriege 180 000 Deutsche, heute nur noch 90 000. Der Berluft beträgt also 100 000. (Im Jahre 1920 gahlte man in Un-garn, das felbst zu den verfürzten Staaten gehört, 551000 Deutsche, 1930 479000, also 72000 weniger. hier ift das amtliche Ergebnis aber von sachkundiger Seite richtiggestellt worden.) Die Mittel, Deutsche aus ihrer Mahrung zu drängen und jur Auswanderung ju gwingen, waren verschieden. (Fortsetzung G. 144)



Die Stedelsburg bei Schlüchtern

Sier zwischen Rhön und Spessart erblidte Ulrich von Hutten vor 450 Jahren am 21. April 1488 bas Licht eines deutschen Frühlings. Erst unsere Zeit kann Huttens einsamen Kampf voll würdigen ...

#### Verheißung

Nichtsnutig eine Freiheit, die vergißt, was sie der Reichesehre schuldig ist!
Nichtsnutig eine deutsche Libertät, die prahlerisch im Feindeslager steht!
Geduld! Es kommt ein Tag, da wird gespannt ein einig Zelt ob allem deutschen Land!
Geduld! Wir stehen einst um ein Panier, und wer uns scheiden will, den morden wir!
Geduld! Ich kenne meines Volkes Mark!
Was langsam wächst, das wird gedoppelt stark.
Geduld! Was langsam reist, das altert spat!
Wann andre welken, werden wir ein Staat.
Conrad Ferdinand Meyer

"Es wurde einsam um den fterbenden Sutten, doch diese Einsamkeit war das Zeichen überragender Größe. Der Freiheitskampf, den hutten führte, galt einer Mation, die noch nicht das Wiffen um das Eigengefet hatte, und huttens Worte fanden feinen lauten Widerhall, weil das Organ, der Instinkt, noch nicht wach war. Man fah in ihm damals den mutigen, oft frechen Angreifer der pfäffischen Willfür und fürstlichen Knebelung, man lachte über die mit totendem Spott geladenen Dunkelmannerbriefe, die er gemeinschaftlich mit Erotus Rubeanus verfaßte, man las gern die mutigen Schriften des jungen Ritters, aber den tiefen, sittlichen Ernst des Freiheitsringens haben erft fpatere Zeiten erkennen können, und heute, da wir das Wiffen um das volfische Gefet bekommen haben, ftehen wir ehrfurchtsvoll vor dem gewaltigen Geiste Huttens."

Rurt Eggers.

"... Das Leben könnet ihr mir rauben: aber daß mein Verdienst um das Vaterland nicht daure, diese gute Tat sterbe, werdet ihr nicht bewirken. Was im Lauf ist, möget ihr vielleicht zum Stillstande bringen, was geschehen sollte, verhindern: was aber getan ist, werdet ihr nicht ungeschehen machen; denn unmöglich ist, mit dem Leben zugleich auch das Andensen des Lebens zu vernichten. Nein! So ungewiß ich darüber bin, was dies alles sür einen Ausgang haben werde, so sicher bin ich, daß die Anersennung meines redlichen Willens auf die Nachwelt kommen wird. Das soll der beste Ertrag meines Lebens sein."



Prag, an der Karlsbrude

Teils erfolgte eine unmittelbare Ausweifung, teils wurde ben Deutschen die Lebensmöglichkeit genommen (neben ber fogenannten Bodenreform durch Zwangsliquidation des deutschen Besites, durch willfürliche Unwendung des Vor- und Wiederkaufsrechts, durch allgemeine wirtschaftliche Verelendung, die zu Zwangsverfteigerungen führte, wobei der Befit nur in die Sande von Raufern des ftaatsführenden Bolfes übergeben fonnte). 7 600 000 heftar deutichen Bobens gingen (einschließlich jener Zeile geschlossenen deutschen Volksbodens, die den vorgenannten fünf Staaten gegeben wurden) (vgl. S. 140) bie 1931 verloren: in Lettland 2 150 000, in Efte land 1 672 600, in Polen 800 000, in Rumanien 700 000, in der Eschechossowakei 620 000, in Litauen 120 000 hettar Privatbefit, bagu noch verlorener Bodenbesit beutscher firchlicher und fonstiger öffentlicher Körperschaften.

#### Die bis 1931 enteignete deutsche Bodenfläche ist um 6000 Quadratkilometer größer als die Gebietsverluste des Reiches durch Versailles

(Elfaß-Lothringen, Eupen-Malmedy, Mordschleswig, Danzig, Posen-Pommerellen, Oberschlessen, Memelgebiet und das Hultschiner Ländchen):

#### sie betragen mehr als die Gesamtfläche Bayerns oder der Schweiz und Belgiens zusammen.

Beitere Verluste bedeutete die Sperrung von Arbeitspläßen sowohl für Staatsarbeiter und Staatsangestellte als auch für Privatarbeiter und Privatangestellte. Aus Anlaß der Liquidierung des Staatsbodenamtes der Ischechoslowakei 1932 wurde deutschereits ermittelt, daß "die Vodenreform" allein mehr als 100000 deutschen Arbeitern und Angestellten ihre Arbeitspläße genommen habe. Die Verluste an Arbeitspläßen in der Industrie, in den Verkehrsunternehmungen und in den Staats-

stellungen waren noch viel größer. Die Verluste an industriellen und sonstigen Wirtschaftswerten wurden meist nicht nur durch unmittelbare Enteignung herbeigeführt, sondern öfter sogar durch verstleiernde wirtschaftspolitische Maßnahmen. Sie sind weniger leicht festzustellen als Bodenbesitzverluste. "Es läßt sich zur Zeit genau noch nicht überblicken, wie groß die durch Abwanderung, durch Assimilierung, aber auch durch Verminderung der Geburtenzahl als Folge der Einengung des Lebensraumes erlittenen Gesamtverluste der Volksgruppen sind" ("Nation und Staat").

#### Das Deutschtum in den nördlichen, west= lichen und südlichen Randlandern Europas

Eingestreut in die nichtbeutschen Bolfsboden Mord-, Beft- und Sudeuropas leben nur 400 000 Deutsche recht verschiedener Berfunft und Staatsangehörigkeit, die fast durchweg Sandels- und Bewerbekolonien bilden, Arbeiter oder häusliche Angestellte find. In biefen Teilen Europas blieb die Beränderung der Landkarte weit geringer. Dafür wurden aber die Deutschen in Großbritannien und Frankreich faft burdweg interniert, ausgewiesen ober jum Abschwören ihres Boltstums veranlaßt. Immerbin entstanden in den beiden seither verflossenen Jahrzehnten auch bort neue deutsche Miederlassungen. Teilweise leben in diesen Ländern ftark bewegliche Gruppen, wie jene Arbeiter und Ingenieure in der Machfriegszeit, die technische Bauten auf Reparationskonto ausführten.

#### Das Deutschtum der Sowjetunion

Die ehemals blühenden deutschen Siedlungen in jenem Teil des Zarenreiches, der bolfchewistisch wurde, erlebten ichwerfte Rataftrophen. Im europäischen Rufland (ohne Polen und Finnland) ermittelte bie einzige Vorfriegszählung 1 292 000 Deutsche. Davon find ungefähr 280 000 für die abgetretenen baltifchen, litauifchen und beffarabifchen Gebiete abzuziehen, so daß 1897 mit etwa 1012000 Deutschen für ben europäischen Teil ber heutigen Sowjetunion zu rechnen ift. Bis zum Jahre 1914 muß der Unteil der Deutschen bei ihrer hohen Beburtlichkeit fehr ftart gewachsen fein. Daber ift auch die im Jahre 1920 von der Sowjetunion ermittelte Babl von 890 600 Deutschen trot schwerer Verlufte im Weltfriege und in den Burgerfriegen viel ju gering. Winkler ichatt fie auf eine Million. Unter Einbeziehung von 89 000 Deutschen in Sibirien und 55 000 in ben firgififchen Gebieten ergab bie amtliche Ermittlung 1044000. Wie richtig Bintlers Rritit war, zeigten die Ergebniffe der fojwetiftiichen Bolfszählung von 1926: in der Sowjetunion 1 239 000, bavon im europäischen Rugland rund 1 130 000 Deutsche.

Dazwischen liegen schwere hungeriahre und die erfte Einführung des bolichewistischen Bernichtungs= fustems, die freilich manche Deutschtumsgebiete wenig berührt hat, andere aber um fo schwerer. Das ukrainische Deutschtum mit der Krim hatte 350 000 (nach anderen Schätzungen bis zu 450 000) Ropfe und die Republik der Wolaa= deutschen 450 000 bis 500 000 Deutsche. Seit diefer Zählung find feine auch nur halbwegs sicheren Unhaltspunkte bekannt geworden. Aber wir wiffen aus gahllofen Einzelquellen, daß ein freilich nicht mit Zahlen zu belegender Teil der Deutschen seither nach Berftorung jeder Privat-

wirtschaft (aller Boden wurde entschädigungslos enteignet) durch Auflösung vieler Familien, Berbannung, Bersprengung, hunger und hinrichtung qugrunde gegangen, ein weiterer, fleinerer Zeil, ins (Fortfegung G. 146)

Die alte Bergstadt Iglau

1249 zur Stadt erhoben, schuf eines der angesehensten mittel-alterlichen Bergrechte. Im Bergbau und im Bergrecht war das Anschen der Deutschen ein unbegrenztes. Wie in Magdeburg sammelten sich hier die fremden Abgesandten und holten sich Rat und Arbeitskräfte. Das Iglauer Bergrecht begleitete den deutschen Bergmann in die gange Welt.

Das Joachimsthaler Gilber ichuf den Begriff des Talers und des Dollars

Den opferreichen Rampf bes Deutschtums in ber Iglauer Sprachinsel in der Tschechoslowatei beleuchtete unlängst eine Berfteigerung in Baldhof=Steden. Gin beuticher Bauernhof, ber ver= ichuldet war, tam unter ben Sammer. Obwohl er nur etwa 5400 MM. wert war, trieb bie tichecijche Genoffenichaft "Jednota" ben Breis am erften Bersteigerungstag auf das Doppelte. Da der deutsche Sofnachbar den Sof unter allen Umständen halten wollte, überbot er das tichechische Angebot stets um eine Tichechenfrone und nutte babei alle tattifchen Möglichteiten ber Berfteigerungsordnung aus. Go ging das unter steigender Erregung ber Bevölkerung volle brei Tage hindurch, bis julett ber Befig jum breifachen Breis bem Deutschen gufiel. Mur mit bem größten Opfer fonnte ber Sof gegen die "Jednota" gehalten werden und damit bem Deutschtum erhalten bleiben. Mit berartigen Bodentampfen versuchen die Tichechen bas Deutschtum zu verdrängen, bas in diesem Gebiet bereits seit dem 14. Jahrhundert lebt. Aber Bodenauf= teilung, tichecifche Rolonisation, wirticaftlicher Drud auf die Deutschen, politische Rechtlosigfeit und staatlicher 3wang entdeutschen das Gebiet von Jahr zu Jahr mehr.

Die Iglauer Sprachinsel zählte 1880 36 689 Deutich e und 7356 Tichechen. 1930 ergeben fich aus den 62 deutschen Orten 24 437 Deutsche neben 29 492 Tichechen. In ber Stadt Iglau leben 12 269 Deutiche (1880: 19 269) neben 17 968 Tichechen (1880: 3715). Die Tichechifierung erfolgt burch 3uwanderung und Bodenanfäufe, die die Tichechen, wie obiges Beispiel zeigt, mit allen erdenklichen Mitteln



Deutsche Sprachinsel Iglan



Oberschlesien — Waldenburger Industrielandschaft

Ausland geflüchtet ift. Diemand fann mit Sicherbeit fagen, wie viele Deutsche im europäischen und affatischen Sowjetgebiet überblieben. Je höher beutscher Fleiß ein Siedlungsgebiet gehoben hatte, je beffer deffen Boden mar, um fo größer und rudfichtslofer die Bernichtung. Je abgelegener und armlicher bagegen beutsche Siedlungsinseln waren, um fo mehr fann man hoffen, daß fie erhalten geblieben find und Rotzeiten überdauern werden. Gewiß liegt demnach fein Unlag vor, die Schwere der Schidfalsschläge zu verfleinern und die in dem im Schulungsbrief 12/35, Leitartitel, empfohlenen Film "Friefennot" eindringlich veranschaulichten Folgen der Zerstörung von Dorfgemeinschaft und Familienleben, ferner der Bernichtung der Kirchen, die den inneren Zusammenhalt der drei großen Gruppen der evangelischen, fatholischen und mennonitischen Deutschen bildeten, zu unterschäßen. Undererseits ware es aber grundfalich, dies Ruflanddeutschtum, das im 18. und 19. Jahrhundert aus kleinsten (in Moskau schon im 16. Jahrhundert beginnenden) Unfängen emporblühte und eine noch nie dagewesene Entfaltungskraft gezeigt hat, völkisch und rechnerisch "abbuchen" zu wollen, wie es bisweilen von Kleinmütigen empsohlen wird.

#### Das überseeische Deutschtum

Über bas überseeische Deutschtum gibt die untenstebende Übersicht Auskunft.

Bergleichen wir nur die Endzahlen, fo verzeichnen wir ein stetiges Absinken von 1903 über 1925 bis 1938. Ein Bergleich ber Zahlen für die Deutschen in den einzelnen Erdteilen und ihren Ländern, die ja in zahlreichen Aufstellungen der Nachfriegsjahre gegeben wurden - sie im einzelnen anzuführen, ift aus Naummangel hier nicht möglich -, ergibt dagegen, daß die Schwankungen feineswegs gleichmäßig find. Go zeigen die Zahlen für Mittel= und Cudamerita einen ziemlich regelmäßigen . jähr= lichen Zuwachs von insgesamt 600 000 Röpfen (50 v. S.), der teilweise durch Nachwanderung, teilweise durch Geburtenüberschüffe bedingt ift, mahrend die Entdeutschung durch Abgleiten in die iberoamerikanischen Wolkstumer mäßig groß blieb und keine wesentlichen äußeren Störungen im Weltkrieg eintraten.

In Usien wurde die Höchstahl der Deutschen erst 1914 erreicht. Seither verzeichnen wir einen Rückgang. Denn zu Asien gehören ausgedehnte britische und französische Bestungen, deren Deutsche, wie noch ausgeführt, fortgeschafft wurden. Nach dem Weltfriege verdrängten die Siegermächte auch die Deutschen aus China. Seither ist es dort zu einem freilich unterbrochenen Wiederaufdau gekommen. Troßdem ist aber doch ein Gesamtverlust sicher, da die in Sibirisch-Assen gelegenen deutschen Hauptsiedelgebiete unter den Verwüstungen des Volschewismus schwer gelitten haben.

Für Ufrita mit seinen ausgedehnten britischen und französischen Besitzungen gilt das bei Usien bereits Gesagte; dort gingen aber auch hoffnungsvolle Unfäße in den beutschen Kolonien zurud.

#### Die Deutschen in angelsächsischer Umwelt

Die größten Berlufte sind in ber angelfächsischen Welt eingetreten, in den deutschen landwirtschaftslichen Siedlungsgebieten Britisch = Sudafris

| das über | seeische i | deutschtum |
|----------|------------|------------|
|----------|------------|------------|

| in Europa in Asien in Nordamerika in Mittel- u. Südamerika in Afrika in Auftralien und Poly- nesien mehr als | 0,100<br>11,000<br>0,600<br>0,100 | 903*)<br>69,663 | 0,197<br>11,081<br>0,127<br>0,161 | 925**)<br>82,863<br>11,565 | 0,195<br>8,500<br>1,200<br>0,054<br>0,052 | 38 (Mittelzahl)<br>87 545 000<br>10 001 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| neften megt mo                                                                                               |                                   | 81,563          |                                   | 94,428                     |                                           | 97 546 000                                  |

<sup>\*)</sup> Rach bem Sandbuch des Deutschtums im Ausland

<sup>\*\*)</sup> Rach Wilhelm Wintler.

kas, Australiens, den östlichen Teilen Ranadas und in den Vereinigten Staaten.
Zur Erklärung genügt es nicht, festzustellen, daß die Ahnlichkeit der Sprachen, Rulturen und der Konfessonsgliederung das Deutschtum dort besonders gefährdet. Denn in Pennsplvanien gingen die Nachkommen deutscher Glaubensflüchtlinge des 17. und 18. Jahrhunderts keineswegs sprachlich im Amerikanertum auf, sondern sprechen ihr auf pfälzischer Mundartgrundlage erwachsenes PennsplvaniaDeutsch. Das meiste deutsche Blut ging freilich fast spurlos unter, vor allem

#### in den Bereinigten Staaten,

wo die Einwanderung am 6. Oktober 1683 mit 13 Krefelder Familien einsetzte. 1775 schätzte der amerikanische Historiker Bancroft die Zahl der Deutschen auf 225 000 von 2243 000 Einwohnern. Bis 1820 stockte dann die Einwanderung. Allein aus dem Reiche wanderten seither nach USA.:

| 1820—1830 | 7 729   | 1881—1890     | 1 452 | 970 |
|-----------|---------|---------------|-------|-----|
| 1831—1840 | 152 454 | 1891—1900     | 505   | 152 |
| 1841—1850 | 434 626 | 1901—1910     | 341   | 498 |
| 1851—1860 | 951 667 | 1911—1920     | 143   | 945 |
| 1861—1870 | 787 468 | 1921—1930     | 401   | 584 |
| 1871—1880 | 718 182 | 1931—1937 rd. | 24    | 580 |

zusammen in 115 Jahren 5900000. Dazu mögen noch rund 1,2 Millionen von Deutschen aus anderen Ländern Europas und aus Sibirien gekommen sein. Zu berücksichtigen ist aber auch, daß die Rückswanderung nicht unbeträchtlich war. Deutscher Abstammung sollen etwa 30 Millionen Einwohner der Bereinigten Staaten sein. Trothem gehört ihre Mehrheit nicht mehr dem deutschen Volke. Nach dem Statistiker E. Roß sprachen 1913 immerhin noch rund sieben Millionen deutsch, nach dem amerikanischen Zensus sogar noch acht Millionen. Mit dem Verlust der Muttersprache ist zwar nicht immer, aber meist, die Entfremdung von der völkischen Gemeinschaft verbunden: durch Annahme der Sprache eines anderen Volkes wächst man in dessen Kultur hinein.



Alte Darftellung Memels



Bochichloß der Marienburg

Dagegen braucht man, um ein vollwertiger Deutscher gu fein, nicht unbedingt auch die Staatsangehörigkeit des Deutichen Reiches ju befigen. Es gibt bochft lebendige deutsche Bolksgruppen, deren Zugehörige ausschlieflich Angehörige nichtdeutscher Staaten find; Balten und Siebenbürger Sachfen stehen seit annähernd 800 Jahren in volksfremder und fremdstaatlicher Umwelt. Wir fennen wohl auch in den Bereinigten Staaten Einzelfälle, in benen Familien, deren Vorfahren langst die amerikanische Staatsbürgerichaft erworben haben, drüben vier und fünf Generationen hindurch volldeutsch geblieben find. Es find aber leider nur Ausnahmen. Wiele der im 19. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten ausgewanderten fünf bis feche Millionen Deutschen, die mit der Absicht, bodenständig zu werden und die Staatsbürgerichaft zu erwerben, übers Meer gingen, waren auch bereit, ihr deutsches Volkstum aufzugeben. Um nun nicht bloß nach der Staatsburgerschaft "Amerikaner" zu fein, sonbern auch nach Sprache und Volkstum möglichst ihrer neuen Umwelt zu entfprechen, anderten viele ihre Bor- und Familiennamen und verbargen fogar vor ihren Kindern ihre herkunft: ein Vorgang (heute beobachten wir ihn vielfach an judischen Ussimilanten), der uns Deutschen des Dritten Reiches faum mehr verftandlich ift. Die große Mehrheit verließ die Beimat aber nicht mit einem folden Vorfat. Wer jedoch die amerikanische Staatsbürgerschaft erwarb, glaubte, wenn er dem Deutschen Reiche abschwor, damit auch die Bugehörigkeit zum deutschen Bolkstum aufgeben zu muffen. Die Zeit, in der es fein oder nur den Schatten eines Deutschen Reiches gab, in der man über Gee meift nur die Flagge ber hansestädte, Preußens und Ofterreichs kannte, nicht aber die ber übrigen deutschen Staaten, liegt noch nicht fiebzig Jahre zurud. Überdies bestand auch ein Teil bes überseeischen Deutschtums aus Nichtreichsbeutschen. aus ungarländischen und rufländischen Deutschen, für die der Verluft ihrer Staatsangehörigkeit eine andere Bedeutung hat. Wieder anders lag es nach 1871. Das Bismard-Reich, das einen großen



Schwarzhäupterhaus in Riga Eines der herrlichsten Bauwerke deutscher Stadtkultur im Often. 1330 erbaut, 1620 im Renaissancestil erneuert. Chemals Sit deutscher Kausseute

Zeil bes europäischen Deutschtums, wenn auch nicht den gefamten geschloffenen Bolfsboden der Deutschen, ftaatlich einte, erschwerte es vorsätlich allen Auswande= rern, ihre alte Staatsangehörigfeit gu behalten, um die Bahl der Reichsangebörigen im Auslande möglichft nicht anichwellen zu laffen, weil man fürchtete, fonft in übermäßig viele Verwicklungen mit Einwanderungsstaaten zu geraten. Für die Zeit um das Jahr 1900 (also gehn bis zwanzig Jahre nach der ftärkften Überseeauswanderung, die hauptfächlich nach ben Bereinigten Staaten gerichtet war) ermittelte man (Ergänzungsbeft zu den Viertelsahrsheften zur Statistit des Deutschen Reiches, Jahrg. 1905, B. 1) nur noch 700 700 Reichsangehörige im Auslande, von denen 250 418 im Reiche geboren waren. Da im gangen aber 3 029 514 im Reiche Beborene im Auslande lebten, hatten 2 779 090 (11/12) von ihnen ihre Reichsangehörigkeit aufgegeben oder verloren! Das Zweite Reich (Kleindeutschland) hatte seine auswandernden Göhne und Töchter so gut wie ausnahmslos verstoßen. Denn zweifellos waren 96-97 v. S. von diesen aufgegebenen Reichsangehörigen ihrer Volkszugehörigkeit nach Deutsche. Im Reiche war dank der liberalistischen haltung der Bolksgedanke immer blaffer geworden und trat ichlieflich hinter dem Staatsgedanken völlig jurud. So fonnte die Meinung auftommen, man muffe, um ein "richtiger" Deutscher zu sein, auch die Staatsangeborigfeit eines Bundesftaates bes Reiches besitsen. Daraus schlossen dann - natürlich ju unrecht - viele Ausgewanderte (wenn fie durch die Verhältniffe genötigt wurden, die Ungehörigkeit des Staates zu erwerben, in dem fie eine neue Beimat gefunden hatten), fie verloren mit der Staatsangehörigfeit gewisermaßen auch bie Volkszugehörigkeit und seien moralisch verpflichtet, alles abzulegen, was sie bisher noch mit der alten Heimat und ihrem angestammten Volkstum verbunden hatte. Gewiß haben aber andererseits viele nach 1871 Ausgewanderte zäher als frühere Auswanderer an ihrer Staatsangehörigfeit sestgehalten und damit auch ihre Volkszugehörigkeit gesichert.

Im Weltkriege setten in Übersee bis dahin nie gekannte Deutschenversolgungen ein. Sie begannen im britischen Herrschaftsgebiet, das der übrigen Welt durch Anwendung der im Vurenkriege bereits erprobten Methoden Beispiel wies: Privateigentum wurde angetastet (Siehe Sch. Br. 3/38, Seite 94!), Männer, Frauen und Kinder aber in Konzentrationslager gesperrt und schließlich

ausgewiesen. Amschlimmsten war es in Australien. Blieben die Verfolgungen in den Vereinigten Staaten auch in gemäßigtem Rahmen, so waren doch die Jahre 1917 und 1918 die Zeit des größten Rückganges: was mit der deutschen Muttersprache und dem deutschen Volkstum nicht mehr fest verbunden war, siel ab. Deutsche Zeitungen und deutscher Schulunterricht wurden verboten, sa vielfach sogar die deutsche Predigt eingestellt.

#### Gelamtübersicht

Das Erlebnis des Weltkrieges und der Weltverfolgung des Deutschtums hat die Übriggebliebenen eher gestählt. Ihre Zahl, die wir freilich im eingelnen nicht kennen, verftärkten 650 000 Meuauswanderer aus dem Reiche, die es jum Teil in Emporung über die Systemzeitzustände verließen, und mehrere hundertfausend Neuauswanderer aus anderen deutschen Staaten, aus den Rand- und Machfolgestaaten, wie auch aus der Sowjetunion. Diele von ihnen waren Flüchtlinge. Wenn auch bei uns Deutschen der Bolfsgedanke im Weltkriege in entscheidender und nicht zu übersehender Beise wieder erwacht war und ein Schutmittel gegen Abfinten in fremde Volkstumer bildet, fo fehlte ihm doch noch die Gestaltung und jede Stute an einer weltumfaffenden Organisation; aus bem in viele Parteien gerriffenen, Reiche konnte fie in der Suftemzeit nicht kommen und fo mußten die unzulänglichen Unfage der Kriegszeiten verdorren. Wöllig sichere Merkmale fehlen dafür, wie viele Menschen deutscher herkunft, aber mit nichtbeutscher Staatsangehörigkeit, heute noch als Deutsche zu bezeichnen find. (Fortsetzung G. 150)

# Die 10 Leitsätze

der Auslandsorganisation (AO.) der NSDAD.

1. Befolge die Gesetze bes Landes, beffen Gast bu bift. 2. Die Bolitit beines Gaftlandes laffe beffen Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitit eines fremden Landes nichts an. Mifche bich nicht in diefe, auch nicht gesprächsweise. 3. Befenne bich ftets und überall als Parteigenosse. 4. Sprich und handle stets so, daß du der nationalsozialistischen Bewegung und damit bem neuen Deutschland Ehre machst. Gei rechtschaffen, ehrbar, furchtlos und treu. 5. Sieh in jedem Deutschen braugen beinen Bolfsgenoffen, einen Menschen beines Blutes, beiner Art und beines Befens. Gib ihm die Sand ohne Ansehen seines Standes. Wir find alle "Schaffende" unferes Boltes. 6. Silf von Bergen und unaufgefordert beinen deut= ichen Bolfsgenoffen, wenn fie unverschuldet in Rot gerieten. 7. Gei nicht nur Mitglied, fondern auch Mittampfer in vorderfter Linie. Unterrichte bich genau über Bejen, Inhalt und Ziel unserer Bewegung. 8. Werbe und fampfe Tag für Tag um ben Beitritt jedes ehrlichen Deutschen in unsere Bewegung. Überzeuge ihn von der Aberlegenheit und Richtigkeit unserer Bewegung, von der Notwendig= feit unseres Sieges, auf daß Deutschland weiter lebe. Rämpfe mit geistigen Baffen. 9. Lies unser Barteiorgan, unfere Drudidriften und Bücher. 10. Schliege bich ben Barteigenoffen in beinem Aufenthaltsort an. Besteht dort ein Stugpunft oder eine Ortsgruppe, fo fei ihr ein bisziplinierter und rühriger Mitarbeiter. Stifte nicht nur feinen Streit. sondern sei mit allen Rräften bemüht, auffommende Unftimmigfeiten ju ichlichten!



before mints win Firli 1935.

Am 4. 2. 1936 fiel als der Blutzeuge des neuen Auslandsdeutschtums Wilhelm Gustloff dem Mordanschlag eines Juden zum Opfer.

Mitte August 1936 riß jüdisch-bolschewistisches Untermenschentum in Rotspanien die Parteigenossen Kans Wilhelm Gatje, hellmuth hofmeister Günther Swalmius=Dato aus unseren Reihen.

"Wir begreifen die Kampfansage, und wir nehmen sie auf! Mein lieber Parteigenosse, du bist nicht umsonst gefallen! . . .

So wie es früher nicht möglich war, durch solche Taten den Siegeszug unserer Bewegung zu hemmen, sondern wie im Gegenteil aus diesen Toten Bannerträger unserer Idee geworden sind, so wird auch diese Tat nicht die Zugehörigkeit des Deutschtums im Ausland zu unserer Bewegung und zum deutschen Vaterland hemmen. Im Gegenteil: nun hat jede Ortsgruppe des Auslandes ihren nationalsozialistischen Patron, ihren heiligen Märtyrer dieser Bewegung und unserer Idee. In jeder Geschäftsstelle wird nun sein Bild hängen. Jeder wird seinen Namen im Herzen tragen, und er wird nimmermehr vergessen sein in alle Zukunft.

Das ift unfer Gelöbnis. Diefe Tat fällt auf den Tater guruck. Nicht Deutschland wird dadurch geschwächt, sondern die Macht, die diese Tat verübte. Das deutsche Dolk hat einen Lebenden im Jahre 1936 verloren, allein einen Unsterblichen für die Zukunft gewonnen!"

Der führer am Sarge Gustloffs in Schwerin.

## 3m Jahre 1938 mogen von ben Deutschen ber hauptstaaten ber Erde ftaatsangehörig fein:

| im | Reiche               | 69 000 000, | dort lebend | <br>66 400 000, | in andern | Ländern | 2 600 000 |
|----|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
|    | Österreich           |             | dort lebend |                 |           | Ländern | 200 000   |
| in | der Tschechoslowakei | 3 550 000,  | dort lebend | <br>,           |           | Ländern | 130 000   |
| in | der Schweiz          | 3 000 000,  | dort lebend | <br>,           |           | Ländern | 150 000   |
| in | นธุณ                 | 7 700 000,  | dort lebend |                 |           | Ländern | 50 000    |
| in | Frankreich           | 1 620 000,  | dort lebend | <br>1 600 000,  | in andern | Ländern |           |
| in | Polen                | 1 250 000,  | dort lebend | <br>            |           | Ländern | 100 000   |
|    | Rumänien             |             | dort lebend | <br>,           |           | Ländern | 100 000   |
| in | Südstawien           | 710 000,    | dort lebend | <br>630 000,    | in andern | Ländern | 80 000    |
| in | Ungarn               | 630 000,    | dort lebend | <br>580 000,    | in andern | Ländern | 50 000    |

Die Zahlen der dritten Spalte beruhen zum Teil auf notwendigen Schähungen; immerhin find wir berechtigt, anzunehmen, daß 3,8 bis 4,25 Millionen Deutsche in Staaten leben, deren Staatsangehörigteit sie nicht besitzen.

## Der Zusammenschluß aller Deutschen

Seit ber Machtübernahme wurde es mit einem Schlage anders. "Wir haben in den Mittelpunkt unseres ganzen politischen Denkens und Handelns das deutsche Bolk gestellt und nichts anderes. Und nur so ist es zu erklären, daß diese Politik eine geradezu magnetische Anziehungskraft ausübt auf alle Bolksgenossen deutscher Junge auch außerhalb der Grenzen.

Wir haben nicht nur einen Zusammenhalt der Deutschen hier im Reiche, sondern auch der beutschen Reichsangehörigen, die im Ausland wohnen, und darüber hinaus auch der Deutschen, die zwar nicht Reichsangehörige sind, aber dem deutschen Volkstum angehören."

(Dr. Frick in Gleiwig am 26. November 1937).

"Das Deutsche Reich ift bie Beimat der Deutschen", heißt es schon in den Grundgedanken jum Parteiprogramm, welche sagen:

"Dicht felten find es bie besten, tüchtigsten, bie witingerhaftesten Deutschen, die als Rulturtrager binausgehen in die weite Welt, als Ingenieure, Forfcher, Gelehrte, als Kaufleute, Arzte. Gie gehören ju ber großen beutschen Boltsfamilie, ber fie nicht verlorengeben follen und dürfen. Sie haben ein Recht auf den Schutz ber heimat auch im Ausland. Diefe Deutschen sollen nicht nur Rulturdunger, sonbern bewußte Borpoften, Borkampfer bes Deutschtums auf Erden fein, nicht ,Menschheitsapoftel', fondern Träger bes nordischen Gedantens." 3war nahm ein Teil der fremdstaatsangehörigen Deutschen (wie übrigens auch ein fleiner Zeil der deutschen Reichsangehörigen im Ausland) unter judifch-freimaurerischen und anderen Ginfluffen gegen Abolf Hitler so scharf Stellung, wie es früher auch Binnendeutsche getan haben. Weit mehr aber wurden

Bolksgenoffen, die bereits abzugleiten brohten, in ihrem Volkstum wieder bestärkt.

Denn der Wedruf, den die Auslandsorganisfation der NSDUP. in alle Welt bis in die letten Hütten des Urwaldes hinausrief, erreichte alle auch sonst Verlassenen und Vereinsamten und gewann sie für ihr Volkstum zurück.

## Die Auslandsorganisation der MSDAP.

Der Auslandsorganisation, welche fich ftreng davon jurudhält, in die inneren Verhältniffe anderer Staaten irgendwie einzugreifen, konnen freilich nur Reichsangehörige beitreten (nicht aber Nichtreichsdeutsche). Mit der deutschen Sochseeschiffahrt bildet die Auslandsorganisation andererseits aber doch das feste völkische Rückgrat für die übrigen Bolksgenoffen, das bisher fehlte. Mit Stolz tonnte ibr Gauleiter Boble in seiner letten Weihnachtsbotschaft fagen: "Überall in der weiten Belt find die nationalfozialiftifchen Gemeinichaften unferer Reichsbürger ftarter und gefchloffener geworden. Überall fühlen fich unfere Parteigenoffen und Bolksgenoffen genau fo gur Mitarbeit am weiteren Aufbau unseres Reiches verpflichtet wie in der alten Beimat felbft."

Als die Parole der heimat rief aber der Stellvertreter des Führers, Rudolf heß, in seiner Beihnachtsansprache 1937 den auslandsdeutschen Volksgenosen zu:

"Wir werden die Verbindung zwischen Heimat und Auslandsdeutschtum weiter fördern und ebenso die Versuche fortseten, für das Volksdeutschtum im Auslande durch Vereinbarungen mit den Gastvölkern einen würdigen Justand herbeizuführen."

Hatte noch vor dem Umbruch schon das Erwachen der Sathmarer Schwaben, bei denen sogar die Muttersprache fast vergessen war, gezeigt, daß keine Volksgruppe "abzubuchen" ist, wenn sie nur die Sprache der Wäter und die Erinnerung an die alte Heimat wahrt, so erwies erst recht der Erfolg nationalsozialistischer Anschauungsweise bei anderen Deutschen ohne Neichsangehörigkeit ihre Kraft. Im Zeitalter des Nundfunks griff sie auch über alle

Staatsgrenzen zum Deutschtum frember Staatsangehörigkeit über. Alle Deutschen der Erde, welche Staatsangehörigkeit fie auch haben, nabern fich einander wieder zu einer allumfaffenden, durch Blutsbande und völfisches Fühlen getragenen Volks- und Rulturgemeinschaft. Sie durfen im Dritten Reiche ihr Mutterland feben, das beute feine Pflicht ihnen gegenüber tennt und Rückhalt gewährt. Im Sinne des Punktes 20 des Programms der NSDAP. läßt es z. B. auch frembstaatliche Deutsche an den fcul- und berufsmäßigen Bildungsmöglichfeiten des Reiches teilnehmen. Wir erlebten aber umgefehrt auch, mit welcher Treue auch jene, die durch Staatsangehörigkeit nicht an das Reich gebunden find, nach Kräften der Mot im Reiche zu steuern mithalfen. Dagegen kommt es naturlich nicht in Frage, alle

Deutschen der Erde zu Staatsangehörigen des Deutschen Reiches zu machen (oder gar die Grenzen des Deutschen Reiches überall dabin auszudehnen, wo Deutsche siedeln). Das ist weder möglich noch notwendig, da man, wie schon ausgeführt, zäh am deutichen Volkstum festhalten fann, ohne Reichsangehöriger zu sein und ohne gegenüber dem Staate, beffen Ungehöriger man ift, feine Staatsburgerpflichten zu vernachläffigen. Sicher bleibt die Bindung Neuausgewanderter an das Staatsvolf ftarter, wenn sie ihre Staatsangehörigkeit mahren. Denn sie allein können Mitglieder der Partei sein und im Rahmen ihrer Auslandsorganisation für Abolf Bitler wirken. Die Bahl der Reichsdeutschen im Ausland wird von der der Deutschen fremder Staatsangehörigkeit um ein Bielfaches übertroffen.



Der Deutsche Kurzwellensender

## Die Stimme der Heimat

Der aller Deutschen führer ift, er spricht. — Wir, die auf fernem Posten stehen, lauschen. Wir sehen sein geliebtes Angeücht Dur mit dem Herzen durch das Beifallrauschen. für sedes Wort, das durch den Ather dringt, Strömt heißer Dank aus tiefer Seele wider, And wenn zulest das Deutschlandlied erklingt, knien alle Herzen still zur Andacht nieder.

Leopold R. Suggenberger

# Deutscher-merk Dir das!

## Abc des Volks= und Auslandsdeutschtums

Die hier folgende Zusammenstellung ift unter Zugrundelegung folgender Quellen erfolgt:

1. Archiv bes Amtes für Schulungsbriefe,

- Carl Haensel und Nichard Straft "Bolitisches Abe bes Saars, Grenze und Auslandsdeutschimtums", I. Engethorns Berslag, Stuttgart,
- 3. Dr. C. Erich "Die Auslandsorganisation der NSDUB.", 4. R. von Schumacher "Bolt vor ben Grenzen" (Beibe Werte fiebe Buchteit),
- 5. Gine Bufammenftellung von Dr. Dr. Friedrich Lange. Schriftleitung.

## "Agrarreform"

Wenn wir auch im allgemeinen unter Agrarreform die Magnahmen verstehen, die zu einer Anderung und planvollen Verbefferung der landwirtschaftlichen Berhältniffe eines Candes führen follen, fo bedeutet der Begriff für das Außendeutschtum boch etwas wesentlich anderes. Denn die Bodenpolitit der öftlichen und sudöftlichen Staaten, in benen ber beutsche Bevolkerungsteil gahlenmäßig ftark ober durch Bildung und Befit entscheidend vertreten war, richtete fich in ber hauptfache gegen bas Deutschtum.

Derartige "Agrarreformen" wurden durchgeführt in Eftland, Lettland, Polen, Efchechoflowafei, Rumanien und Gudflawien.

### Umerikadeutsche

Gefamtheit der Deutschen in Amerita, enger gefaßt ber in den Bereinigten Staaten; beffere Bezeichnung als Deutsch-Amerikaner.

## Auslandsdeutsche

Alle Deutschblütigen, die jenfeits der Grenzen des Reiches als beutschbewußte Menschen leben und die beutsche Reichsangehörigkeit besitzen, find Auslandsdeutsche. Rur diese auslandsbeutschen Reichsbürger fonnen Mitglied ber Auslandsorganisation ber MSDUP. (UD.) werden.

## Deutsche Dynastien im Musland

Bersuche, dem Staat eine ber nationalen Berkunft ber Dynastie entsprechende Politik aufzuzwingen, sind regelmäßig gescheitert. Die jüngste deutsche Geschichte hat einige draftische Beispiele geliefert: ben Sturz des Battenbergers, Fürst Alexander I. von Bulgarien (1879 - 1886), die Krife des Hauses Sachsen-Roburg-Gotha in Bulgarien am Ausgang des Beltfrieges (Abdankung des deutschfreundlichen Königs Ferdinands I. 1918 und Nationalifierung der Dhnaftie), den Zusammenbruch der Wittelsbacherherrschaft in Griechenland (Otto I. 1832 - 1862), die Unterwerfung der Dynastie Bobenzollern-Sigmaringen in Rumanien (feit 1866) unter die Belange bes Staates (Eintritt Rumaniens in die Entente), die Wertreibung des Fürsten von Wied aus Albanien (1914), die Entnationalifierung der Baufer Sachfen-Roburg-Gotha in England (feit 1917 haus Windfor!) und holftein-Gottorp in Rugland und bas tragische Ende des habsburgers Maximilian in Meriko. Das Ergebnis des "Dynastienerports" ift somit feine Bereicherung der Werte des Deutschtums im Ausland, wenn es auch eine Summe von Erfahrungen der gesamtdeutschen Politit vermittelt.

Die Begründung außendeutscher Bolksgruppen, Staaten und so weiter durch die Einwirkung der Dynaftien umfaßt einen Stofffreis, der fast eine Befamtbarftellung ber gangen deutschen Geschichte erfordern wurde. Un diefer Stelle fei darum bloß auf die auslandsbeutsche Stellung der Rheinlande zur Zeit Dapoleons und die Rolle der Dynastien bei der Absplitterung Offerreichs aus dem Deutschen Reich hingewiesen. Mus beiden Beisvielen geht bervor, daß die Dynaftien auch in diefer Richtung einen mehr unbeilvollen, denn positiven Einfluß auf die gesamtdeutsche und die auslandsdeutsche Geschichte genommen haben.

Die größte Schandtat ber deutschen Dynastien und das trübste Rapitel in der Geschichte des Volks vor den Grengen ift der Menschenbandel der deutschen Fürsten mit ihren Golbaten.

Alle Versuche, dieses dunkle Kapitel mit der Erflärung zu beschönigen, die handlungsweise der deutichen Fürsten sei zeitgemäß gewesen, muffen angesichts des Umstandes verurteilt werden, daß die meisten Männer des geistigen Lebens diefer Zeit - allen voran Schiller - auf das heftigste die der Geldgier entfprungene Sandelsweise der Dynastien verdammten und daß vor allem das Ausland, fo jum Beifpiel Rußland, die Zumutung des Goldatengeschäftes brust ablehnte und, wie die englische Preffe und die hollandische Regierung, fich öffentlich gegen die Methoden ber deutschen Fürsten wandte.

Bu höchster Blüte gelangte diefer Soldatenhandel, als England feinen Bedarf an Goldaten auf dem Kontinent einzudeden begann, um feine Weltmacht aufzurichten und den Krieg in Amerika zu führen. Besonders den amerikanischen Kolonialkrieg führte England fast nur mit deutschen Mietstruppen. Es bezahlte den deutschen Fürften 1 776 575 Pfund Sterling für die Beiftellung von insgefamt 29867 Mann, von denen Beffen 16 992, Braunschweig 5723, Hanau 2422, Ansbach-Bapreuth 2353, Walbeck 1225, Unhalt-Berbft 1152 Mann lieferten. Die Berlufte betrugen 12 562 Mann, davon fielen und ftarben rund 7500, der Reft befertierte. Die Zoten bilbeten eine Ertraeinnahmequelle für den Privatfactel ber Fürsten: England mußte für jeden Gefallenen 51 Taler 15 Silbergrofchen pro Stüd bar bezahlen. Drei Berwundete galten als ein Toter laut den vorliegenden Handelsverträgen . . .

## Bischöfe als Menschenbändler

Ein Großhändler dieser Art — wie ihn Kapp zu Recht bezeichnet — war der Bischof von Münster, Bernhard von Galen, der in den Jahren 1665 bis 1667 6000 — 8000 Mann an England, Frankreich, Spanien, Danemark und so weiter vermietete.

#### Unidluß

Bereits am 12. November 1918 hatte die öfterreichische Provisorische Nationalversammlung einstimmig ein Gesetz beschlossen, in deffen Artikel 2 es heißt: "Deutsch-Ofterreich ift ein Bestandteil ber Deutschen Republit." Auch in Artifel 61 der Beimarer Reichsverfassung war der Anschluß Deutsch-Ofterreichs an das Deutsche Reich ausdrücklich vorgefeben. Diefe Befchluffe mußten auf Grund bes Artifels 80 bzw. Artifels 88 der Diftate von Berfailles und St. Germain außer Rraft gefest werden. Ja, Ofterreich wurde gezwungen, den Mamen Deutsch-Ofterreich abzulegen. Auch ein Versuch der öfterreichischen Bundesländer im Jahre 1921, den Unschluß zu erreichen, wurde durch die Feindmächte verhindert, obgleich eine Bolksabstimmung in einzelnen öfterreichischen Ländern weit über 90 v. S. der Stimmen für den Unschluß ergab (fiehe Bildfeite 8 des heftes). Gelbst eine wirtschaftliche Unnäherung, der Plan einer Zollunion zwischen den beiden deutichen Staaten, der im Frühjahr 1931 durch die verzweifelte wirtschaftliche Lage Ofterreichs veranlaßt war, mußte auf Beschluß des Wölkerbundrates dem Haager Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden und wurde von diesem am 9. September 1931 mit 8 gegen 7 Stimmen (barunter Richter aus Rolumbien, Ruba und San Salvador!) als Verstoß nicht gegen das Friedensdiktat, aber gegen ein Genfer Unleiheprotofoll vom Oftober 1922 erklärt.

#### Muswanderung

Bechselwirkungen zwischen Außendeutschtum und Binnenvolt:

- 1. Die Auswanderung biologisch wertvoller Schichten in fremden Machtbereich mit der Folge von Neubegründung von Auslandsvolksgruppen bedeuten den Verlust wertvollsten Menschentums.
- 2. Die Auswanderung biologisch wertvoller Schichten, die sich als Auffrischung und Ergänzung bereits bestehender Auslandsgruppen auswirkt, trägt wie in Siebenbürgen und Brasilien zur Stärkung des Außendeutschtums bei, entzieht aber dem Stammvolk wertvolle Kräfte, wobei allerdings der Schaden mehr auf die machtpolitische als auf die volksbiologische Seite zu buchen ist.
- 3. Die Auswanderung afozialer Elemente befreit das Kernland von wirtschaftlichen Parasiten, trägt aber zur Schädigung des Deutschtums im Auslande in politischer und biologischer Hinsicht bei.

4. Die Nüdwanderung von Auswanderern aus dem Kernland ist gleichzusehen der Nüdkehr einer negativen Auslese, während die Nüdksedlung bodenständiger außendeutscher Bolksgruppen, wie sie die preußische Ansiedlungskommission betrieb, und der Zustrom der auslandsdeutschen Intelligenz in das Mutterland eine biologische und kulturelle Stärkung des Kernvolks, jedoch eine Schwächung des Deutschtums im Ausland bedeutet.

Es muß scharf zwischen bem Auswanderer, der auf Nimmerwiedersehen fortzieht, und dem Reichsausländer, der als Staatsbürger seinem Mutterland erhalten bleibt, unterschieden werden. Jener ist ein Berlust, dieser ein Gewinn — jener verläßt die Heimat, um sich eine neue zu suchen, dieser dient seiner alten als Pionier in der Welt. Der Himweis auf diesen Unterschied ist notwendig, weil der Deutsche häusig keine Trennung zwischen dem Auslandsdeutschen und dem Außendeutschen fremder Staatsangehörigkeit (Volksdeutscher) macht.

Die ganze Größe bes Verlustes beutscher Menschen burch die Auswanderung wird uns erft recht flar, wenn wir einmal die Zahl der Auswanderer seit dem Dreißigjährigen Kriege der Zahl der Gesamtverluste an Toten und Vermißten der im selben Zeitraum geführten Kriege gegenüberstellen:

## 1. Auswanderung (allein nach Amerika)

|                                    | /         |
|------------------------------------|-----------|
| 1600 - 1820 (schätungsweise) . rd. | 250 000   |
| 1820 – 1870                        | 2 300 000 |
| 1871 – 1930                        | 3 400 000 |
| 1931 – 1934                        | 50 000    |
| Zusammen                           | 6 000 000 |
| Mach Afrika und Auftralien         |           |
| (schähungsweise)                   | 100 000   |
| Deutsche Gesamtauswanderung . rd.  | 6 100 000 |
| Seutjuse Sejamuabbanverung . tv.   | 0 100 000 |

#### 2. Kriegsverlufte (1675 - 1918)

| 1675                                     | Schlacht bei Fehrbellin . 500   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                          | 1. Schlesischer Krieg 8950      |  |  |  |  |  |
| 1744 - 45                                |                                 |  |  |  |  |  |
| 1756 - 62                                | Siebenfähriger Krieg            |  |  |  |  |  |
|                                          | (Preußen) 177 350               |  |  |  |  |  |
| 1756 - 62                                | Siebenjähriger Krieg            |  |  |  |  |  |
|                                          | (Hannoveraner und               |  |  |  |  |  |
|                                          | Braunschweiger) 27 700          |  |  |  |  |  |
| 1806 - 07                                | Jena 27 000                     |  |  |  |  |  |
|                                          | Auerstädt 13 000                |  |  |  |  |  |
| 1812                                     | Rufland 182 000                 |  |  |  |  |  |
| 1813 - 15                                | Leipzig, Ligny, Waterloo 57 000 |  |  |  |  |  |
| 1864                                     | 1 600                           |  |  |  |  |  |
| 1866                                     | Preußen und Bapern 17 940       |  |  |  |  |  |
| 1870 - 71                                | Deutsche 127 900                |  |  |  |  |  |
| 1900 - 01                                | Chinaerpedition 450             |  |  |  |  |  |
| 1904 - 07                                | Südwestafrika 2350              |  |  |  |  |  |
| 1914 - 18                                | Gesamtverlust des Welt-         |  |  |  |  |  |
|                                          | frieges rd. 2 000 000           |  |  |  |  |  |
| Rriegsverlufte 1675 - 1918 rd. 2 657 910 |                                 |  |  |  |  |  |

Selbst wenn wir die Kriegsverluste als noch höher annehmen, wird diese Berlustziffer nur die Hälfte der Auswanderungszahl ausmachen.

#### Balten

Deutsch-Balten nennt man die Deutschen in ben alten deutschen Ordenslanden, den späteren - feit 1721 - ruffifden Offfeeprovingen Rurland, Livland und Eftland. Der Name Baltitum, Baltenland, kommt von einer von Plinius\*) erwähnten Bernsteininsel Baltia in der Oftsee (dem Baltischen Meer). Diefes Gebiet wird heute von den Republifen Estland und Lettland eingenommen. Man bezeichnet diefe Staaten (jeweils auch zusammen mit Finnland und Litauen) bisweilen auch in irreführenber Tendenz als die "Randstaaten" (Ruglands); die Länder find Unrainer ber Oftsee und weder fulturell noch geschichtlich ber "Rand" Ruglands. Die Siedlung der Deutschen in den Oftseelandern hat bereits im 12. Jahrhundert begonnen. Dem deutschen Ritter und Geistlichen folgte der deutsche Raufmann, leider nicht der deutsche Bauer. Deutsche Städte wurden gegründet und schlossen fich vielfach ber Sanfe an. Dach mannigfachen Schickfalen, bie das baltische Ordensland nach Abreißen der Landverbindung mit dem Mutterland durch das Daamischenschieben von Litauen und Polen unter geitweiliger Berrichaft von danischen, ichwedischen und polnischen Königen erlebt hatte, fam es im 18. Jahr. bundert unter ruffische Berrichaft. Rachbem fast zwei Jahrhunderte lang die Privilegien der Deutschen von Rugland geachtet wurden, feste 1880 eine starte Verruffungspolitik gegen sie ein. Auf das schwerste wurde das baltische Deutschtum in den Sturmen der ruffifch= und lettisch=eftnischen Revo= lution 1905 und des Weltkrieges und insbesondere burch die furchtbaren Zeiten der Bolfchemiftenherrschaft (1917 - 18) heimgesucht. Durch die deutsche Besetzung vor Ausgang des Weltkrieges wurden die Länder vom Bolschewismus befreit. 2018 auf Forderung der Engländer die deutschen Truppen das Gebiet räumen mußten, wurden, nicht zulest dank der Silfe deutsch-baltischer und deutscher Freikorps, nach erfolgreichem Rrieg gegen das eindringende Sowjet-Rußland die Republiken Lettland und Eftland begründet. Aber auch jest hatte die Leidenszeit des baltischen Deutschtums noch nicht aufgehört. Durch fogenannte Agrarreformen wurde eine völlige Vernichtung des deutschen Großgrundbesites erzielt (fiebe ,, Agrarreform"). Immerhin erlangte das Deutschtum in beiden Ländern eine gewisse fulturelle Gelbstverwaltung (in Estland Autonomiegeset vom 5. Februar 1925, in Lettland Schulgefet vom 8. August 1919). Die Wegnahme des deutschen Domes in Reval und die Enteignung des Rigaer Domes waren barte Schläge für das Deutschtum. Huch wurde die alte deutsche Universität in Dorpat in eine eftnische verwandelt. Demgegenüber fonnte in Lettland das Herder-Institut in Niga zu einer deutsichen Hochschule ausgebaut werden. In den Parlamenten beider Länder ist das Deutschtum durch eigene Parteien vertreten. Hervorzuheben ist, daß das Baltentum als eine zwar dünne, aber hochkultivierte Obersschicht dem Deutschtum unverhältnismäßig viel besdeutende Männer geschenkt hat.

## Banat

(von Ban oder Banus, Titel des Befehlshabers über ungarische Grenzprovinzen, etwa Markgraf), ehemals ungarische Grenzproving in dem Gebiet, das fudlich von der Donau, westlich von der Theiß, nördlich von der Maros und öftlich von den Transsplvanischen Alpen begrenzt wird. Der weitaus größte Teil des Banats ift durch das Friedensdiktat von Trianon an Rumanien gefallen; nur ein kleiner Zeil ift bei Ungarn verblieben und ein etwas größerer Zeil an Subflawien gekommen. Die erste deutsche Besiedlung hat nach dem Frieden von Paffarowis (1718) begonnen und dauerte bis 1727. Eine zweite große Kolonisationsperiode begann 1763. Die Urbarmachung des verwüfteten, teilweife fumpfigen Geländes stellt eine große deutsche Rulturtat dar. Die "Schwaben" des Banats stammen größtenteils aus Gudweftdeutschland (Elfaß, Lothringen, Pfalz, dem Trierer und Mainzer Gebiet, doch ift auch die herkunft von Bevölkerungsteilen aus Weftfalen und Braunschweig nachgewiesen). Insgesamt ift bas Banat von etwa 440000 Deutschen besiedelt (rund 7000 im ungarischen, 110 000 im füdflamifchen, 320 000 im rumanifchen Zeil). hauptort des rumanifden Teils ift Temeschburg (Temesvar).

#### Batidita

Größtenteils subflawisch gewordenes, ehemals ungarisches Gebiet, von der Theiß im Often und von ber Donau im Guden und Westen begrenzt; nur der nördliche Zeil ift bei Ungarn geblieben. Das fubflawische Gebiet der Batschka - die ihren Namen von der Burg Batich trägt - bildet einen Teil der Woiwodina. Die deutsche Besiedlung hat 1730 begonnen und hat - naturlich mit großen Unterbrechungen - bis 1885 gedauert. Die Siedler ftammen - wie die im Banat - meift aus Gudwestdeutschland, doch sind auch Kolonisten aus Vorderöfterreich, Böhmen und Mähren zugewandert. Die Bahl der Deutschen in der südslamischen Batichka wird nach füdflawischer Zählung mit 175 000 angegeben (1921), doch ift diese Bahl fraglos viel ju niedrig gegriffen. hauptort der sudflawischen Batichka ift Meusak.

### Bukowina

das "Buchenland", war bis zum Weltkriege österreichisches Kronland. Rumänen, Ruthenen, Deutsche, Polen, Magnaren und Juden wohnten hier beieinander (etwa 80000 Deutsche unter 800000 Einwohnern). Hauptorte: Ezernowit und Radauz. (Fortsetzung S. 37)

<sup>\*) (</sup>Römifder Schriftsteller 23-79 unf. 3trechng.)

## Fragen und Untworten

Frage: Was ist ein Schulungsabend ber NSDUP, und wer hat am Schulungsabend teilzunehmen? Ift die Teilnahme von Nichtparteigenossen an einer Schulungsveranstaltung möglich?

Antwort: Der Schulungsabend der NSDAP. innerhalb des Ortsgruppens bzw. Stützunktsbereiches wird vom Schulungsleiter im Auftrage des Hoheitsträgers durchgeführt. — Bewährte Schulungsredner der Partei sprechen über Themen, die im Lehrplan der Partei vorgesehen sind.

Um Schulungsabend, der monatlich einmal stattfinden foll, nehmen teil:

- 1. die Politischen Leiter des Sobeitsbereiches,
- 2. die Walter, Warte, Walterinnen usw. der Gliederungen und angeschlossenen Werbande. Dabei ist es gleich, ob diese Parteigenossen oder Nichtparteigenossen sind.
- 3. Entsprechend getroffener Vereinbarungen nehmen außerdem Führer der Gliederungen und einzelner Verbände daran teil. Dies betrifft z. B. auch den Neichsbund für Leibesübungen u. a. (siehe auch Organisationsbuch der NSDAP. Seite 176)

Frage: Worin besteht die Tätigkeit der HJ.-Udjutanten bei ben Hoheitsträgern?

- Antwort: Die Tätigkeit des HJ.-Abjutanten beim Hobeitsträger begründet fich auf folgende Gebankengange, bzw. es find die im folgenden genannten Aufgaben vorgefehen:
- a) Der H. Adjutant soll soweit als möglich während des Dienstes des Hoheitsträgers unmittelbar anwesend sein, d. h. er soll den Hoheitsträger bei Appellen, Reisen, Besuchen usw. begleiten.
- b) Der HJ.-Adjutant soll bei den Besprechungen des Hoheitsträgers im allgemeinen zugegen sein und dem Hoheitsträger auch in kleinen Arbeiten an die Hand gehen. Er soll daraus Kenntnisse schöpfen, er soll lernen und sich für später auf die Tätigkeit als Politischen Leiter vorbereiten.
- c) Der HJ.-Abjutant kann den Hoheitsträger nicht vertreten, ebensowenig soll er der Laufbursche des Hoheitsträgers sein.
- d) Es kommt bei einem richtigen Einsach des HJ.-Abjutanten nicht nur auf diesen, sondern auch auf den Hoheitsträger an, d. h., der HJ.-Abjutant soll sich der Bedeutung seines Aufgabenbereiches bewußt sein, und der Hoheitsträger soll sich seiner Verantwortung bewußt sein, die er als politischer Erzieher seines eigenen Abjutanten trägt.

Frage: Was ift eine Mitgliederversammlung der MSDUP., aus welchem Teilnehmerkreis setzt sie sich zusammen? Können Parteianwärter an der Mitgliederversammlung teilnehmen und wie ist die Ausgestaltung solcher Versammlungen?

Antwort: Die Mitgliederversammlung soll im allgemeinen mindestens vierteljährlich einsberusen werden. – Teilnehmer sind die Parteigenossen und Parteianwärter eines Ortsgruppenbyw. Stüppunktbereiches.

Die Durchführung geschieht nach den Richtlinien der zuständigen Organisations- und Propagandaämter.

Anläßlich ber Mitgliederversammlung werden im allgemeinen bienstliche Mitteilungen be- fanntgegeben.

Ferner erfolat

- a) die Ausgabe der Partei-Anwarter-Mitglieds-farten,
- b) die feierliche Berpflichtung neu aufgenommener Parteimitglieder,
- c) die Übergabe der Parteimitgliedsbücher,
- d) die feierliche Einweisung der Politischen Leiter des Hobeitsbereiches.

Darüber hinaus kann während der Mitgliederversammlung ein weltanschaulicher Erziehungsvortrag gehalten werden. Weiteres ergibt sich
auf Grund des praktischen Tätigkeitsfeldes und
auf Grund der Entscheidung des zuständigen
Ortsgruppen- bzw. Stützunktleiters. — Entsprechende Unterlagen können außerdem dem
Organisationsbuch der NSDAP., Seite 49
bis 50 und Seite 5 bis 8, entnommen werden.

Frage: Was ift ein Dienstappell und wer nimmt an diesem teil?

Untwort: Es gibt den Dienstappell der Dienststelle und den Dienstappell im Dienstbereich.

Der Dienstappell der Dienststelle wird insbesondere vom übergeordneten Hoheitsträger vorgenommen und betrifft die jeweilige Dienststelle der Ortsgruppe, des Stüppunktes, des Kreises oder des Gaues der NSDAP. Er kann auch Dienststellen der Amter und Dienststellen der angeschlossenen Verbände betreffen.

Der Dienstappell im Dienstbereich betrifft die Politischen Leiter eines Hoheitsbereiches z. B. einer Ortsgruppe (insgesamt), eines Kreifes bzw. eines Gaues.

Außerdem gibt es noch Borschriften für Besichtigungen und Kontrollbesuche einer Dienststelle bzw. eines Dienstbereiches. Nähere

Unterlagen find aus dem Organisationsbuch der MSDAP., Seite 51-55 zu entnehmen.

- Frage: Gibt es Politische Leiter ber hauptamter ber MSDUP., 3. B. "Politische Leiter bes Hauptamtes für Beamte" ober "Politische Leiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer?"
- Antwort: Es gibt keine Politischen Leiter eines Amtes. Deshalb ist 3. B. die Bezeichnung "Amtsleiter für Volksgesundheit", oder "Amtsleiter der NSBO." falsch und unberechtigt.

Es gibt nur Politische Leiter der NSDUP., also beispielsweise Gauamtsleiter der NSDUP., Kreishauptstellenleiter der NSDUP., Gaumitarbeiter der NSDUP. Kreisstellenleiter der NSDUP. usw.

- Frage: a) hat ber Hoheitsträger Ginfluß auf die Ginsegung eines SU. = Führers in seinem Hoheitsbereich?
  - b) Sind die SU.-Führer eines Hoheitsbereiches dem zuständigen Hoheitsträger disziplinär oder fachlich unterstellt?
- Antwort: a) Die Einsetzung eines SA.Führers erfolgt im Einvernehmen mit dem gebietlich zusständigen Hoheitsträger der NSDAP. Hat der Hoheitsträger begründete Einwände gegen die Einsetzung eines bestimmten Parteigenossen als SA.Führer zu erheben, so macht er diese bei der für die Ernennung des SA.Führers zuständigen Dienststelle unter Einhaltung des Dienstweges geltend. (Siehe auch Organisationsbuch der NSDAP., Seite 70.)
  - b) Der Su.-Führer ist dem zuständigen Hoheitsträger nicht disziplinär oder fachlich unterstellt. Er untersteht seiner politischen Aufsicht. Der Hoheitsträger kann, sofern die Erfüllung politischer Aufgaben der Partei dies erforderlich macht, Su. zum Einsat anfordern. Er bespricht dies mit dem zuständigen Su.-Führer, der nach Festlegung der Aufgaben auf die entsprechende Su.-Einheit die alleinige Kommandogewalt ausübt. (Siehe auch Organisationsbuch der NSDAP., Seite 70/71.)
- Frage: Welche Unterschiede bestehen zwischen ber Berufung und ber Ernennung eines Politischen Leiters?
- Antwort: Die Berufung des Politischen Leiters erfolgt hinsichtlich seiner Dienststellung. Der Kreisleiter beruft demnach z. B. den Kreis-Organisationsleiter. Die Ernennung eines Politischen Leiters betrifft seinen Dienstrang. Der Gauleiter ernennt z. B. den berusenen Kreis-Organisationsleiter (unter Einhaltung der Personalbestimmungen) zum Kreisamtsleiter oder Kreishauptamtsleiter der MSDAP. (Siehe Organisationsbuch der NSDAP., Seite 19.)

- Frage: Darf zu bem Zivilanzug die hatenkreuzarmbinde getragen werben?
- Antwort: Die hakenkreuzarmbinde wird allgemein nicht zum Zivilanzug getragen. Bei besonderen Aufmärschen (1. Mai usw.) hat sich die Trabition des gemeinsamen Anlegens der hakenkreuzarmbinde für diesenigen Teilnehmer der Beranstaltung gebildet, die sich im Rahmen der Beranstaltung, nach Festlegung durch den zuständigen hoheitsträger, außerhalb unisormierter Formationen, offiziell aufmarschmäßig beteiligen. (Siehe auch Organisationsbuch der NSDUP., Seite 37.)
- Frage: Darf ein Betrieb, der zum "Mationalsozialistischen Musterbetrieb" ernannt wurde, die Musterbetriebsfahne auch nach Ablauf des Auszeichnungsjahres führen?
- Antwort: Die Musterbetriebssahne kann der Betrieb nur dann und so lange führen, als er zeitlich als Musterbetrieb anerkannt ist. (Siehe auch Organisationsbuch der NSDUP., Seite 227.)
- Frage: Rann ein Unternehmer, ber Mitglied ber gewerblichen Wirtschaft, nicht aber Mitglied ber DUF. ift, bie Nechtsberatungsstellen ber Deutschen Arbeitsfront in Unspruch nehmen, ba bie gewerbliche Wirtschaft korporativ ber DUF. angeschlossen ist?
- Antwort: Die Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront stehen den Einzelmitgliedern der Deutschen Arbeitsfront zur Verfügung. Es bedarf besonders festgelegter und veröffentlichter Vestimmungen (dies ist hinsichtlich der gewerbslichen Wirtschaft nicht vorgesehen), daß darüber hinaus Korporativmitglieder die Einrichtung in Anspruch nehmen können. (Siehe Organisationsbuch Seite 447.)
- Frage: Rann ein Angehöriger ber SA. an ben Veranstaltungen ber NS.-Gemeinschaft "Rraft burch Freude" teilnehmen, ohne Mitglied ber DUF. zu sein?
- Antwort: Ein Angehöriger der SA. kann nur in seiner Eigenschaft als Einzelmitglied der Deutschen Arbeitsfront oder als korporatives Mitglied der Deutschen Arbeitsfront, sofern die Korporativmitgliedschaft die Teilnahmeberechtigung voraussieht, an den Einrichtungen der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" teilnehmen.

Berichtigung: Das Sauptorganisationsamt stellt seine im Schulungsbrief, Folge 3/1938 auf Seite 119, beantwortete Frage über die Farbe bes Binders beim Dienstanzug wie folgt richtig:

— Darüber hinaus wird Braunhemd mit braunem Kragen und schwarzem Binder bzw. weißes Hemd mit weißem Kragen und schwarzem Binder wie bisber lauf bestehender Anordnung getragen.





Alte deutsche Siedlungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert wurden von den Türken zerstört. Die Einwanderung Deutscher, die nach Ende der Türkenherrschaft (1775) wieder begann, hat die kurz vor dem Weltkriege angedauert. Die deutschen Ansiedler, außer Bauern vielsach Handwerker und Kaustleute, stammen großenteils aus Galizien, Deutschöhmen und der Zips. Die Karpathendeutschen, seit dem Übergange des Landes an Numänien in den Verband der Deutschen in Großrumänien eingegliedert (1920), werden durch den Deutschen Volksrat vertreten.

Ehemals westungarischer Landstrich, der seinen Namen von den vier Romitaten Odenburg, Wieselburg, Eisenburg, Presideng trägt, ist alter deutscher Siedlungsboden schon aus der Zeit Karls des Großen (die "Heinzen"). Nach dem Diktat von St. Germain wurde der nördliche Teil um President der Lichachossoner in westellt, ein südlicher Streisen siel an Jugosslawien, Gedietsteile um Wieselburg blieden bei Ungarn. Auch Odenburg blied infolge einer Wolksabstimmung (am 14. Dezember 1921), die von Osterreich als nicht einwandsrei bezeichnet wurde, bei Ungarn. An Osterreich kam ein Gediet von rund 4000 Quadraffilometer mit 292 000 (bei der Volkszählung 1923: 285 000) Einwohnern.

#### Danzig

mit Haff-Flächen 1940 Quadratkilometer, heute 420 000 Einwohner (nach der Zählung von 1923 waren von 367 000 Einwohnern deutschsprachig 348 000, nicht beutschsprachig (polnisch, kassubisch oder masurisch sprechend) 12 000, doppelsprachig 1600). Infolge der sinnlosen Konstruktion des polnischen Korridors zum Meere wurde das kernbeutsche Danzig durch das Friedensdiktat vom Neich losgerissen und gegen seinen Willen zum eigenen Staatsgebilde "Freie Stadt Danzig" gemacht.

## Dobrudicha

Ungefähr 8000 Deutsche sien in rund 30 Dörsfern unter einer Bevölkerung von etwa 700000 Einwohnern. Die Einwanderung, meist aus den deutschen Kolonien in Südrufiland und Bessarabien, hat nach 1840 begonnen.

## Donauschwaben,

Sammelbezeichnung für die deutschen Siedler an der mittleren Donau. Die deutschen Niederlassungen liegen insbesondere in den ehemaligen ungarischen Gebieten Banat, Batschka, Baranya und Slawonien mit Syrmien. Insgesamt sind es über 11/4 Millionen Deutsche, die in diesem Gebiet leben. Die "Schwaben" stammen aus Württemberg,

## Das Deutschtum in Amerika

Ich habe bas Jahr 1933 in Amerita verbracht, und so habe ich seine erste Wirtung auf bas ameritanische Deutschtum erlebt,

Ich hätte nie geglaubt, daß Menichen, die dem beutschen Befen bereits völlig entfremdet ichienen, bie nur noch in Gefang: und Regelvereinen eine sentimentale und etwas schale Anhänglichkeit an die alte Beimat pflegten, berart an den Wurzeln ihres Seins gepadt werden fonnten. Die werde ich ben Deutschen Tag vergessen, den ich im Sommer 1933 in Regina, mitten in ber fanabischen Brarie, er= lebte. Bu biefer Beranftaltung waren Menichen aus ber gangen großen Proving Sastetchman qu= fammengeströmt, viele Sunderte von Rilometer weit. Unter ihnen folde, die die gröhten Opfer an Beit und Gelb gebracht hatten, um fich mit ebenjo weit entfernt wohnenden Boltsgenoffen unter bem Sakenfreng in Regina ju treffen. Dabei hatten bie meisten von ihnen weder von Adolf Sitler noch vom Nationalsozialismus eine flare Borstellung: fie fonnten fie auch nicht haben. Unter ihnen gab es Männer, die das Weimarer Deutschland ebenfowenig fannten wie das faiferliche, beren Borfahren bereits im achtzehnten Sahrhundert als Menoniten nach Rugland ausgewandert waren, beren Groß: väter von bort nach ben Bereinigten Staaten weitergezogen und beren Bater nach Ranada gefommen waren. Es waren unter ihnen Siebens. bürger Sachsen und Schwaben aus dem Banat, Ratholiten aus Ofterreich, Lutheraner aus Preußen und Berrenhuter aus Mähren. Es waren Deutsche, Die

aus einem Duhend europäischer Staaten stammten und die meist tanadische Staatsbürger waren. Es gab solche, die kaum noch ein Wort Deutsch konnten und denen trohdem beinahe die Tränen kamen, als das Deutsch solchen Besaul diese Menschen einte, so verschieden nach Herstunst, sozialer Schichtung, politischen nach Herstunst, sozialer Schichtung, politischer Einstellung, Religion und Weltanschauung sie auch waren, war die Erkenntnis ihrer gemeinsamen Wurzel. Es war das Erkennen, Glied eines Baumes zu sein, in dessen uraltem Stamm plöhlich neue Säste aussten, die noch die äuhersten Zweige und Blätter beleben.

Am Abend fagen alle Teilnehmer bis tief in die Nacht beisammen und sangen beutsche Lieber. Es war gräßlich heiß, benn wir befanden uns mitten im tanadischen Brariesommer, ber bem afritanischen an Sonnenglut nicht nachsteht. Wir mußten bie Fenfter geichloffen halten, um die Rachbarichaft nicht allzu fehr zu ftoren. Und trondem gehört die Er= innerung an diefen Abend zu den beglüdenbiten meines Lebens. Es war icon ziemlich fpat, als mein Rachbar aufftand, um eine furge Rede gu halten. Er sagte, sein Bater habe 1866 gegen die Preußen gefämpft, er selber von 1914 bis 1918 mit den Preugen. Er aber und wir alle follten dafür forgen, dag' in der Generation unferer Sohne nicht wieder Deutsche gegen Deutsche ftunden. Erft aus diesen Worten erfuhr ich, daß mein Nachbar aus Bfterreich stammte. Er felber hatte fich einen Deutschen genannt, wie bas braugen eigentlich alle tun, auch wenn ihre Wiege in Ling ober Grag, in Innsbrud ober Wien ftanb. Colin Roft.

Baden, hessen, Nassau, den Meinlanden, Westsalen und Braunschweig. Durch die Grenzziehung im Friedensdiktat von Trianon ist das Gebiet auf drei Staaten verteilt worden: auf Numänien, das den größten Teil des Banats (und Sathmar), Südsslawien, das den Südzipfel des Baranna (außerdem Slawonien und Sprmien), die südlichen Teile der Batschka und des Banats erhalten hat, während nur die nördlichen Teile des Baranna, der Batschka und des Banats bei Ungarn verblieben sind.

## Eupen=Malmedy - Monichau

Mach dem Versailler Diftat (Artifel 31 bis 39) waren diefe beiden zur Rheinproving gehörigen Rreife an Belgien abzutreten, bie Erwerbung follte burch eine Bolfsbefragung bestätigt werden. Nachdem Belgien bereits im Berbft 1919 von bem Gebiet Befit ergriffen und das Land junachft einer Militärdiktatur des Generals Baltia unterstellt hatte (Januar 1920 bis April 1925) wurde die Volksbefragung in ber Beife durchgeführt, daß die Bevölferung gur Eintragung in offen ausliegende Liften aufgeforbert wurde, wobei noch Drudmittel aller Art (Ausweifungen, wirtschaftlicher Terror) angewandt wurden. Die Bevolferung lehnte baher die Beteiligung an ber Abstimmung ab, und nur 271 Deutsche - meift Beamte, die das Land ohnedies verließen - protestierten durch ihre Eintragung gegen die belgische Gewaltpolitik. Auf diefe Weise tam Belgien in ben Besit des Landes. (1036 qkm mit 60 000 Einwohnern, bavon - 1910 - rund 50000 beutsche und 10 000 frangösischsprechende), das immer (mit alleiniger Ausnahme der frangofifden Fremdherrichaft von 1795 bis 1815) jum Berbande des Deutschen Reiches gehört hatte. Bur Abrundung bes neuen Befițes wurden Belgien noch (außer dem neutralen Gebiet von Moresnet, das es durch das Friedensbiftat erhielt) nachträglich mit Genehmigung ber Botschafterkonferenz (am 1. November 1921) Teile des Rreifes Monfchau mit feiner Berbindungsbahn ohne jeden Rechtsgrund und unter deutschem Protest jugeteilt. Die Bevölkerung Eupen-Malmedys hat wiederholt, besonders auch in ihrer Preffe, gegen die Ungliederung an Belgien Einspruch erhoben.

#### Galizien,

seit 1772 öfterreichischer Besit, durch das Friedensdiktat von St. Germain an Polen abgetreten (Hauptstadt Lemberg). Seit Ende des 18. Jahrhunderts Einwanderung von Deutschen, vor allem aus dem Südwesten des Neichs (der Pfalz) und Böhmen. Meist Handwerker und Bauern. Die Zahl der heute in Galizien lebenden Deutschen beträgt etwa 60000.

Deutsche Sprachinsel in dem slowenisch bevölkerten Teil des Krain (Südslawien). Die Siedlung wurde im 14. Jahrhundert durch bahrische Einwanderer gegründet, die von den Grasen von Ortenburg ins Land gerusen wurden. Im 15. Jahrhundert wurde ihnen vom Kaiser das Privileg des Hausier-

handels verliehen, von dem auch heute noch ein Teil der Gottscheer lebt. Auch in Gottschee haben die Deutschen start unter sübstawischer Bedrückung zu leiden gehabt. Ihre Zahl ist von 18 000 auf etwa 12 000 – 15 000 zurückgegangen.

## Großbeutsch

Ein 1848 geprägtes politisches Ziel, Groß, d. h. Gang-Deutschland staatlich einheitlich zusammenzufassen, ein Ziel, das 1918/1919 in bezug auf Österreich erneut Bedeutung gewann. Im Gegensat zum großbeutschen Gedanken steht der Begriff Kleinbeutsch. Mit ihm wird die Lösung der deutschen Frage bezeichnet, zu der Bismarck 1866 – 1870 (unter Ausschluß Osterreichs) gezwungen war.

#### Bultidin

Das "Hultschiner Ländchen", süblich von Ratibor, ursprünglich reichsbeutsches Gebiet, wurde burch das Bersailler Diktat der Tschechos slow akei einwerleibt. Eine Bolksabstimmung fand nicht statt. Es umfaßt 316 qkm mit 48 446 Einwohnern, davon rund 7000 deutscher, 36000 mährischer und 2500 polnischer Muttersprache. Die Tschechoslowakei hat mit besonders krassen Mitteln (Schließung beutscher Schulen und Einrichtung ischechischer, zeitweiliger Ausnahmezustand) die Tschechischer ung des Hultschiner Ländchens betrieben.

#### Rärnten

Bereits im November 1918 waren füdflawische Streitfrafte in das öfterreichische Gebiet eingebrungen und hatten verschiedene Städte befest. Dagegen erhob fich ber Widerstand ber Karntner. Im Frühjahr 1919 wurde ein Waffenstillftand abgeschloffen. Eine Probeabstimmung der von Sübflawien beanspruchten Gebiete ergab 84,6 v. S. Stimmen für den Berbleib bei Deutschland. Ein zweiter Angriff der Gudflawen, der nach Ablauf bes Waffenstillstandes am 19. April 1919 begann, endete mit bem Siege ber Karntner. Erft bei einem britten Angriff im Mai und Juni 1919 wurden die Rärntner Freiheitsfämpfer jurudgedrängt. Der Abwehrkampf hatte ben Rärntnern rund 200 Tote und 400 Bermundete gebracht. Bei ber Bolfs. abstimmung am 10. Oftober 1920 stimmten von 37 636 Abstimmenden (über 95 v. S. der Stimmberechtigten) ber füdlichen Zone 22 025 (59,04 v. . .).) für Ofterreich, 15279 (40,96 v. S. für Gud. flawien. Daraufhin entfiel die Abstimmung in der von 91,6 v. S. Deutschen bewohnten nördlichen Zone.

### Minderheit

schiefe Bezeichnung für Wolksgruppen in anderssprachigem Staat. Liberale Auffassung sprach in ihrem "Mehrheitsgrundsah" von der "Mehrheit" (Staatsvolk) und ebenso auch von nationaler "Minderheit". Aber die Wölker und Volksgruppen barf man nicht nur zählen, sondern man muß sie auch wägen; Volksgruppen sollen nicht minderen Rechts sein, sondern ihre blutsgemäße Art frei entwickeln dürfen.

## Das deutsche Buch

Gerd Rüble:

"Das Dritte Reich"

Dokumentarische Darstellung bes Aufbaus ber Mation.

Band 3, 518 Seiten, Band 4, 488 Seiten, Preis in Leinen 15. - RM. hummelverlag, Berlin MB 7, 1937.

Das im Reichsschulungsbrief 3/36 bereits gewürdigte Werk bes alten Pg. Regierungsrat Gerd Nühle, "Das Dritte Neich", hat seine Fortsehung in den Bänden III (1935) und IV (1936) gefunden. Wir erinnern gern daran, daß es sich hier um eine zuverlässige nationalsozialistische Zusammenschau der Jahresabschnitte des neuen Werdens handelt. Die Bände sind für die persönliche Information ebenso wertvoll wie sie der Schulungsarbeit und der politisch-geschichtlichen Erziehung dienlich sind. Klare Gliederung, gedrängte Darstellung ohne Weitschweifigkeiten, Allgemeinverständlichkeit und historische Genauigkeit zeichnen das Werk Rühles besonders aus.

Rupert v. Schumacher:

Preis 5,80 MM.

"Bolt vor den Grengen"

Shidfal und Sinn des Außendeutschtums in der gesamtdeutschen Berflechtung 277 Seiten; 13 Abbilbungen und 6 Kartenffizen, in Leinen;

Union Deutiche Bertagsgefellichaft, Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1936.

Das Werf will die Fulle des Schrifttums jum auslands. deutschen Problem nicht um ein weiteres Buch vermehren, fondern der Berfaffer hat fich die Aufgabe geftellt, Fragen ber politischen Zielsehung zu beantworten. Gine geopolitifche Ginftellung ift zwar Grundlage ber Betrach. tungsweise, jedoch ift ber fparfame Umgang mit bem Begriff "Geopolitit" fowohl dem Aufehen Diefes Begriffes, als auch dem Wert des Buches dienlich. Raffe und Raum werden als Grundlagen des außendeutschen Schickfals berausgestellt, ber Raffe wird babei bas Primat gegeben. Gehr wichtig ift bie im vorliegenden Schulungsbrief im Auszug gebrachte Beweisführung des Bertes für die Behauptung: "Das Bolt erweift sich als Gefamtorganismus, beffen Teile überall ben gleichen Gefețen unter. worfen bleiben." Ebenfo geht der Berfaffer der Einseitigkeit zu Leibe, daß allein bas Dorf bzw. Die Siedlung von entscheidender Bedeutung ware, und behandelt eingehend die fulturgeschichtliche Bedeutung auch bes beutschen Städtewefens in fremdvölfischen Gebieten.

So ift das Werk eine Fundgrube sachlicher und weltanschaulicher Anregungen, wobei die padende Art der Darstellung bas Lesen zum Erlebnis werden läßt.

## Effehart Starit:

"Deutsches Bolf und deutscher Raum"

Wom alten Germanien zum Dritten Reich. 192 Seiten, 32 Bilbtafeln, 3. — RM. fartoniert, gebunden 3,50 RM.

Werlag ber Deutschen Arbeitsfront, Berlin, 1938.

Aus den vielfachen Anfähen zur nationalfozialistischen Geschichtsschreibung, deutsche Geschichte aus dem Blidwinkel des Wolkstums darzustellen, ragt Starihs Buch als in vielem besonders geglückt hervor.

Die in die Schilberungen eingeflochtenen Darftellungen ber Zeiterscheinungen und ihrer Machte, die bas Bolfstum beeinflussen, zeigen meisterhaft lebendig gestaltete Zeitbilder. Bo

Staris die ftändischen und gefellschaftlichen Strömungen und Kämpfe des 19. Jahrhunderts heraushebt, vermittelt er Einblide in sozialpolitische Probleme, die über ihre Zeit hinaus noch die in unsere Tage reichen. hier leistet das Buch besondere Auftlärungsarbeit, indem es Verständnis wedt für Fragen der Gegenwart, die in den Problemen der Vergangenheit begründet sind. Einige Gesichtspunkte (z. B. Urstromtäler als Leitlinien germanischer Siedlungen und Siedlungsmethoden der Alemannen) sind unzutreffend. Für die Kenntnis der deutschen Geschichte ist das Buch ein wichtiger Beitrag, den eine Neihe schöner Abbildungen wirksam ergänzt. Klare und anschauliche Schilberung in leichtverständlicher Sprache lassen aus dem Werf ein hohes Vefenntnis zum deutschen Volf und seiner großen Geschichte sprechen.

Dr. E. Ehrich:

Die Auslandsorganisation der MSDAP. 32 Seiten; Preis broschiert 0,80 MM.

Berlag Junter und Dünnhaupt, Berlin 1937.

Die Auslandsorganisation der Partei erfährt in diesem Seft eine eingehende Bürdigung ihrer Aufgaben, ihres Aufbaus und ihrer Arbeit, mit der sie sowohl die Auslandsdeutschen wie auch die deutschen Seefahrer betreut. Man erfährt die Zielsehung und die Bege ihrer Verwirklichung, durch die sie bestrebt ift, dem Auslandsdeutschen den Schut der heimat zu gewähren, um ihn seinem Volke zu erhalten.

Rudolf Jung: "Die Ifchechen" 246 Seiten; Preis fartoniert 4,80 MM. Bolf und Reich Berlag, Berlin, 1938.

Das ausgezeichnete Werf bes bekannten sudetendeutschen nationalsozialistischen Borkampfers Rudolf Jung ift bervorragend für umfere Schulungs- und Erziehungsarbeit geeignet.

Der Parteigenoffe Jung ift in der Bewegung beftens betannt; wenn wir an dieser Stelle tropdem noch einen hinweis auf die sachlich wie politisch-weltanschaulich gleich wertvolle Zuverlässigfigkeit seiner Arbeit geben, so geschieht das, um die besondere Bedeutung dieses Werkes ju unterftreichen.

Dr. Gerhard Schulte-Pfaelger:

"Die große Grenge"

Streifzüge am Rande Europas

330 Seiten, 24 Bilber in Doppelton. Leinen 5,80 MM. Safar i Berlag, Berlin, 1938.

Dem Werk liegt die Absicht zugrunde, bas im Schrifttum zu sehr verftreute Material über Oftfragen und Oftiander in anschaulicher Form zusammenzufassen. Dieses Verdienst wird dem Werk zuerkannt. Darüber hinaus kann es aus sachlichen wie aus politischen Gründen für die Parteischulungsarbeit nicht empfohlen werben.

Hugo Rabitsch:

"Jugenderinnerungen eines zeitgenöffischen Linzer Realschülers aus Abolf Hitlers Jugendzeit"

152 Seiten. Preis in Leinen gebunden 3,50 MM. Deuticher Boltsverlag E.m.b.h., Munchen, 1938.

Dieses kleine Buch enthält die Darftellung der Umgebung bes Führers in seinen Jugendsahren in Ling. Es ift die Arbeit eines Mannes, der Abolf hitler selbst nicht kannte. Die Persönlichkeit des Führers selbst spielt in dem Buch eine untergeordnete Rolle,

## Bur Karte: 87545 000 Deutsche in Mitteleuropa

Mis eines ber machtvollften Mittel einer politischen Willensbildung feben wir bie Karte bagu berufen, über eine Bu-ftandofchilderung binaus auch ben Spannungsraum aufzuzeigen, in bem fich bie Rrafte ber Mation bewegen, b. h. bie Boltstumstarte foll Aufschluß geben über ben Beftand bes Bolles, über fein politisches Schidfal und nicht weniger über feine Bebeutung im Debeneinander ober Miteinander der Mationen.

Diefen Aufgaben foll bie vorliegende Karte entfprechen, wenn fie flarzumachen versucht, bag bas Reich mit feinen 67 Millionen Meniden nur einen Zeil bes beutich en Boltsbobens erfaßt, daß bie Grenze des Reiches überall Deutsche von Deutschen trennt und nur an brei furgen Stellen als Reichsgrenze auch gu-gleich Boltsgrenze ift, b. b. Deutsche von einem Fremdvolf icheibet. Desgleichen muß Mustunft geboten werben über bie Fragen, bie burch andersvollische Ginfchlage in ber Grenzbevölkerung verurfacht werben.

Die Spanntraft volllichen Lebens wird aus geschichtlichen Machweisen (Ausbreitung beutschen Stadtrechts als Beugnis deutscher Ausweitung nach Often. - Giebe auch Sch. Br. 1/38, Seite 211) fichtbar, wie auch aus bem Bilb ber Sieb. lungsausbreitung beutichen Bauerntums in ben legten Jahr. hunderten, neben ben Bollwerten mittelalterlicher Fernfied-lung. Wenngleich es vielfältigerer Zeugniffe nicht ermangelt, wird auf fie verzichtet, um ben Ginbrud bes Rartenbilbes nicht burch ein Zuviel an Inhalt abzuschmächen.

Mus ber Darftellung wird die Berechtigung bes beutschen Unfpruches erfichtlich, bag bie Deutschen fenseits ber Grenze gemäß ihrer Bebeutung und Leiftung auch als verantworfliche Mitburger Unertennung und Ich tung finden follen. 3m Oftraum wird in biefen Flachenfarbungen bas Rultur. gefälle beutlich, bas fich aus beutschem Wirken und Wefen beraus um ben beutiden Rernraum Mitteleuropas legt.

hieraus ergibt fich wieberum eine neue Erfenntnis. 21s Träger mitteleuropäischer Gesttung entwachsen bie Bolks-beutschen im Often ber ihnen bisher aufgezwungenen Rolle ber "verschämten Minberheit". Sie erhalten burch bie hintergründe, die bie Karte ihrer Inseleristen; im fremben Boltsraum verleiht, eine geschichtliche Aufgabe, bie nicht nur eine volksbeutiche Fürforgepolitit als ungureichend ericheinen lagt, fondern bie Schaffung einer mabren Bolksverbunden. heit burch die Ausweitung bes geistigen und sittlichen Raumes forbert. Das bedeutet nichts Geringeres, als baf bie burch das Abergewicht rein ftaatlichen Denfens im Zweifen Reich verursachte Scheidung zwischen Reichsbeutschen und Auslandern, die den Boltsgenoffen jenfeits ber Grenze ber Bereinsamung auslieferte, überwunden wird burch bas neue Be-wußtsein einer überftaatlichen Bolksgemeinschaft, beren vollwertige Glieber auch bie vorgeschobenen Poften in Europa find. Das Wort vom europäischen Rulturvolt, wie bas im

gangen Jahrgang 1937 ber Schulungsbriefe in ben Schwarzweiß-Rartenfeizzen von Springenschmibt flargemacht wurbe, muß jum inneren Befig aller Deutschen werden. Gin helfer auf biefem Wege fann unfere "Bolfstumsfarte" werden.

## Stunden ber jungen Ration

20. April: Jum Geburtstag bes Führers: "Der Begeines unbefannten Solbaten" Ein höripiel von Eberhard Bolfgang Wöller. In biesem höripiel, in bem selbstverständlich ber Führer niemals person. auftritt, wird sein Leben und Kampf in einigen Bilbern, die von einer Rahmensene umgeben lind umgifen find. umriffen.

## Morgenfeiern der Sitler=Jugend

3. April vom Reichssenber Samburg: "Unb feget ihr icht bas Leben ein ... "Es spricht Rubolf Rinau. 10. April vom Reichssender München: "Aber bich follst

17. April vom Deutschlandjender: "Denn ohne Treue hat ber Glaube teine Macht."

24. April vom Reichssender Berlin: "Ein Glaube ift nur bann echt, wenn er ben gangen Menschen er faßt."

(Genaue Sendezeiten und angeschlossene Sender find aus ben jeweiligen Rundfunt-Programmveröffentlichungen ersichtlich.)



## Bum vorliegenden Seft

Die beiben Auszüge auf Umschlagseite 2 sind Zitate ber Subetenbentschen Otto Gebauer und Ernst Leibl aus ber Broschüre, Subetenbeutschland Defergang, 4. März 1919", Sapiten des Gudetenbeutschen heinschlands. Die ergang, 4. März 1919", Schriften des Sudetenbeutschen heimatbundes e. B. Die Darstellung auf Seite 151 "Der beutsche Kurzwellensender" und das Gedicht "Die Stimme der Heimat" stammen aus dem "Kalender der ber Auslandsdeltschland in 1938", herausgegeben vom Deutschen Auslandsinstitut, Bolt u. Reich Berlag, Berlin. — Die Karten zur Titelzeite und Umschlageite 4 sind neubearbeitet, die Darstellung auf Seite 145 im Original, den "Bolt sbeutschlang auf Seite 145 im Original, den "Bolt sbeutschlang Berlag: Boltsbund sir dons Deutschlung im Ausland, Berlin W 30 (4., neu bearbeitete Auslage, 21. die 25. Tausend) entnommen. Die Stizze zur Kopsseitete Auslage, 21. die 25. Tausend entnommen. Die Stizze zur Kopsseitet vor ben Grenzen". — Die Zeichnungen auf den Seiten 135, 142, 144, 145, 146, 147 und 148 sind nach Darstellungen aus der Wähde karten Reihe "Deut ich es Bolt". Sdwin Runge Berlag, Berlin, wiedergegeben. — Die Ausnachmen auf der letzten Bilbseite stammen von: Scherksüberdeinst (2), Sudetendeutscher Bresiedienst (1), Institut sür Grenze und Auslandsstudien (1).

#### 3u 2/1938

Auf Seite 104, linke Spalte, Zeile 24, muß es heißen: freie Sand in Agypten und die Englander den Franzosen freie Hand in Marotto lassen. Damit beginnt die Entente cordiale.

Auf Seite 102, linke Spalte, lette Zeile, muß es beigen: 153 Milliarden.

Die Maifolge bringt eine Fortsetzung ber grund: fählichen Behandlung des Brogrammpuntts 1.

Mit Stolz erinnern fich insbesondere unsere alten Parteigenoffen an bie Zeit bes Werbens und Rämpfens unferer Parteipreffe. Seute gilt es weiterzubauen. Die Bropaganba für Die Parteipresse ift nicht allein Sache der Berlage. Genau fo wie der Redner feine Berfammlung und ber Bolitifche Leiter ben Schulungsabend abhalt, wie ber Su.=Mann feinen Dienst leiftet, fo muß fich auch jeder einzelne Parteigenoffe empfehlend einsegen. Ginfag für unfere Breffe ift auch Barteibienft.

Jeder von uns hat hinreichend Gelegenheit, immer wieder auf die Bedeutung, Aufgaben und Borgüge unserer Breffe hinzuweisen. Bei jeder Frage, gleich auf welchem Gebiet - fei es nun Bolitif, Wirticaft, Sport ober Unterhaltung -, überall bieten fich Ausgangspuntte, an die man

antnüpfen fann. Unabläsfig trommeln! Unser ständiger propagandistischer Ginfat foll ben Boden jo weit vorbereiten, daß es den Cauverlagen leicht wird, neue Bezieher zu werben!

Auflage ber Marg-Folge über 3,1 Millionen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftlettung. Heransgeber: Der Reichsorganisationsleiter — haupischulungsamt. Haupischriftleiter und veraniwortlich sür den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Wweries, Widn., Berlin W 38, Corgladwiral-Prinz-Heinrich-Straße 12, Fernruf: 22.55.65; verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Pauptorganisationsamt der RSDAP., Wünchen. Berlag Franz Cher Kachsg. Sweigniedersassung Berlin SW 68, Jimmersprage 87—91 (Zentralverlag der RSDAP.), Fernruf: 11.00.22; Oruck: W. Wüller & Sohn KG., Berlin SW 68.

# Der große Rechenschaftsbericht

über den ersten Vierjahresplan des Führers ist in dem Buch des stellvertretenden Pressechets der Reichsregierung, Alfred-Ingemar Berndt:

# "Gebt mir vier Jahre Zeit"

umfassend dargelegt. In diesem Werk, das schon in der 5. Auflage erschienen ist, erleben wir noch einmal den beispiellosen Aufstieg der vergangenen Zeit mit. Wir werden Zeugen des verbissenen und zähen Kampfes um Gleichberechtigung und Frieden. Wir verfolgen den Gang der Arbeitsschlacht, das Ringen um wirtsschaftliche Freiheit, die Wiederaufrichtung einer starken und Kraftvollen Wehrmacht

Die neuen Auflagen erhielten zur leichteren handhabung als Nachschlagewerk und für Schulungszwecke ein umfangreiches Stichwörterverzeichnis

> Umfang des Buches 256 Seiten · Preis in Leinen gebunden 3,60 Reichsmark Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

# Bücher vom deutschen Volkstum

FINDEN SIE IN DER "DEUTSCHEN KULTURBUCHREIHE"

Erwin Wittstock:

# Bruder, nimm die Brüder mit

Ein Buch vom deutschen Volksleben in Siebenbürgen

Fritz Weber:

# Die Trommel Gottes

Ein Roman aus Alt-Österreich

Paul Brock:

# Der Strom flieft

Ein Roman des Memeldeutschtums

Diese Budreihe des Zentralparteiverlages bietet für billiges Geld jedem Leser eine reiche Auswahl von wertvollen und gut ausgestatteten Werten . Für RM. 0,90 monatlich oder RM. 2,70 viertelfährlich erhält jeder Bezieher nach eigener Wahl einen Roman in halbleder gebunden

Nähere Auskunft erteilt jede Buchhandlung, oder schreiben Sie an den Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachfg. GmbH., Berlin SW 68

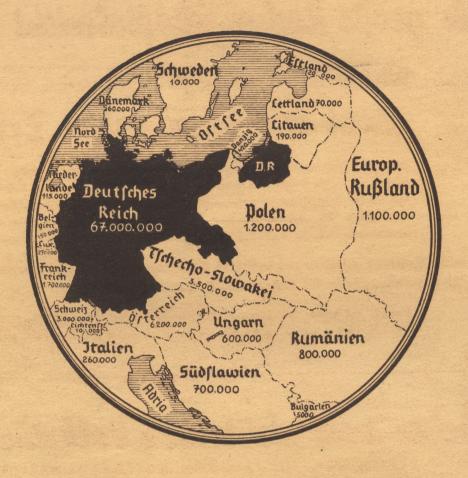

Titelseite: Hans Schirmer, Berlin. Mehr als vier Fünstel der deutschen Reichsgrenzen sind nicht Volksgrenzen sondern trennen Deutsche von Deutschen.

Oben: Zeichnung R. Grundemann, Berlin

Beides nach Vorlagen von Dr. Dr. F. Lange